# Die Bibliothek des Priesters

Max Josef Heimbucher ANNEX LIE

# Library of



# Princeton University.

Elizabeth Houndation.





Dr. Frang Hülskamp,

Geh. Kammerherr Sr. Keiligkeit des Papstes, Berausgeber des "Literarischen Kandweiser" in Münster.



. \* y

AVOL.



# Bibliothet des Priesters.

Mit praktischen Winken

für

deren Anlage und Erweiterung.

**Sugleich** 

ein Sandbuch der neueren theologischen Literatur.

Don

Dr. Mar Beimbudjer,

Professor der Apologetif und Dogmatit, theologischen Encessopie und Patrologie am fgl. Exceum zu Bamberg.



Dritte Auflage.

Regensburg.

Verlags-Anftalt vorm. G. J. Manz. 1893.

(RECAP)

#### Dorrede.

Kls im Frühjahr 1885 die "Bibliothet des Priesters" erschien, fand dieselbe so großen Beisall, daß alsogleich ein "Neuer Abdruct" derselben versanstaltet werden mußte, welcher infolge einiger Erzgänzungen 156 Seiten gegen 140 Seiten des ersten Druckes umfaßte.

Schon bamals ward von mehreren Seiten der Wunsch geäußert, es möchten die sämtlichen Partien des Schriftchens gleichmäßig erweitert und hierdurch die "Bibliothef des Priesters" zugleich zu einem kleinen Handbuche der neueren katholisch-theologischen Literatur gestaltet werden. Der Verfasser glaubte diesem Bunsche entsprechen zu sollen. Möge sich das Werkchen auch in seiner neuen Gestalt viele Freunde erwerben!

All benjenigen geistlichen Behörden und p. t. Professoren, welche sich die Empfehlung des Buches angelegen sein ließen, ferner all jenen, welche uns auf unsere Bitte hin Ergänzungen oder Berichtisgungen zukommen ließen, besonders aber Hochwürden

262435

 $a^*$ 



Berrn Dr. Frang Bulstamp, Geh. Rammerheren Gr. Beiligteit bes Papftes, Berausgeber und Rebatteur bes "Literarischen Sandweiser", bem unermudlichen Forberer fatholischer Literatur und Wiffen-Schaft, endlich ben Berren Buchhandlern Beinrich Rorff in Munchen und Leopold Schindler in Bamberg fei ber geziemenbfte Dant ausgefprochen.

Dant gebührt aber auch ber Berlagsanstalt vormals G. J. Mang in Regensburg, welche teine Mühen und Roften gescheut hat, bas Wertchen aufs beste auszustatten. Leiber find berfelben bie Original= portrate ber bem Berte beigegebenen vier Bilber nicht in gleicher Bute gugegangen.

Bamberg, im Frühighr 1893.

Der Berfasser.

#### Notwendige Erläuterungen.

Dem Titel eines jeden Buches ift der Reihe nach 1. die Jahl der Bande, welche dasselbe umjast, 2. die Auflage, 3. der Verlagsort, 4. das Jahr, in welchem es erschienen

ift, endlich 5. ber Labenpreis beigefügt.

1) Die Zahl ber Bände ist mit einer arabischen Zisser bezeichnet, welche vor die Angabe der Auslage und des Berlagsortes gesetzt ist. Zählt ein Wert, wie dieses meistens der Fall ist, nur einen einzigen Band, so ist vor die Auslage bezw. den Berlagsort eine arabische Zisser nicht gesetzt. B und Bd bedeutet Band; Bch und Bdchn Bändchen; Hoft; Lig Lieferung.

2) Die Auflage ift mit einer römischen Zisser ausgebrückt: II bedeutet also: Zweite Auflage. Festl bei einem Buche die römische Zisser, jo ift dasselbe in zweiter Auslage noch nicht, erschienen. Bei den im Anhange ausgeführten Gebetbüch ern wurde die Angabe der Auflage wie auch des

Ericheinungsjahres unterlassen.

3) Was den Verlagsort betrifft, jo fanden folgende Ab-

fürzungen Anwendung:

A = Nugšburg, Aa = Nachen, Um = Umberg, B = Brešlau, B = Bamberg, Bg = Braunšberg, Bu = Berlin.

Bo = Bonn,

Br = Brizen,
T = Tüffelborf,
Di = Dillingen,
Di = Dillingen,
To = Tonaunvörth,
To = Tonainsig,
E = Einfiedeln,

Er = Erlangen, F = Freiburg. Ft = Frantfurt, Fr = Freifing, Fu = Fulda, & = Gotha. Gr = Graz. & = Silbesheim. R = Köln, Rp = Rempten, L = Luremburg. Lb = Landshut, Li = Linz, Lv = Leipzig, La = Luzern. M = Münfter, Mch = München, Mch-B = München Gladbach,

Ma = Mains. D = Olmüb. De = Denabrud. B = Baberborn. Pr = Prag. Bi = Baffau, R = Regensburg. Ro = Rottenburg, S = Schaffhausen, Sp = Spener. St = Stuttgart, Str = Strafburg, Su = Sulzbach, T = Tübingen, Tr = Trier. B = Wien. BR = Bürgburg.

Ist bei einem Werke ein Berlagsort nicht angegeben, so ist basselbe in bemfelben Berlagsorte erschienen wie bas pprausgehende.

4) Die Angabe des Jahres, in weldem ein Buch ersichienen ist, solgt mit arabischen Ziffern dem Verlagsorte nach; 73 bedeutet 1873 u. s. w.

Fehlt die Angabe der Jahrgahl, jo ift dieje die nämliche

wie beim unmittelbar vorausgenannten Berte

5) Der Ladenpreis folgt an letter Stelle und befindet sich stets in Mammern: (7) bedeutet 7 M; (1,75) bedeutet 1 M 75 Pf. u. i. w.

### Inhaltsangabe.

#### Sinleitende Bemerkungen

über

Unlage und Einrichtung der Bibliothek des Priefters.

| Borwort                                 |      |  | Seite<br>III |
|-----------------------------------------|------|--|--------------|
| Notwendige Erläuterungen                |      |  | V            |
| Bedeutung ber Bibliothet für den Brieft | er . |  | I            |
| Regeln beim Bücherkaufe                 |      |  | 2            |
| Plan und Einrichtung der Bibliothet .   |      |  | 8            |
| Lette Berfügung über dieselbe           |      |  | 11           |

#### Berzeichnis der neueren theologischen Literatur

mit Rücksicht auf den

Anfangsbestand und die Erweiterung der Bibliothelt beg Priefterg.

| 1. Beilige Schrift, Schrifterflarung, Bibelfunde   | 13   |
|----------------------------------------------------|------|
| Allgemeine Bemerkungen über die h. Schrift         | 13   |
| Ausgaben der Bulgata                               | 14   |
| Deutsche Ausgaben der h. Schrift mit Anmerkungen . | - 14 |

#### VIII

| Deutific No. 1 bank or si in a find                                  | Cente           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Deutsche Ausgaben des Neuen Testamentes ohne An-                     |                 |
| mertungen                                                            | 15              |
| Andere Textausgaben der h. Schrift                                   | 15              |
| Ertlärung der Bjalmen und Evangelien                                 | 15              |
| Größere exegetische Werte                                            | 16              |
| Großere eregetische Werte zur gesamten h. Schrift .                  | 16              |
| " . " " zum Neuen Testamente .                                       | 16              |
| " " " zu den h. Evangelien                                           | 16              |
| Kommentare zu einzelnen Teilen der h. Schrift                        | 17              |
| Einleitung in die h. Schrift                                         | 19              |
| Biblische Hermeneutit                                                | 20              |
| Biblische Archäologie                                                | 20              |
| Schauplat ber h. Schrift                                             | 20              |
| Geichichte der biblichen Onenbarung                                  | 20              |
| weightethat der h. Schrift                                           | 21              |
| Chronologie der Bibel                                                | 21              |
| Theologie der Bibel                                                  | 22              |
| Inspiration der Bibel                                                | 22              |
| Bibeltert                                                            | 22              |
| Geschichte des Kanons                                                | 22              |
| Biblische Metrik und Poesse                                          |                 |
| Alttellamentliche Literaturgeichichte                                | 22              |
| Bibellejung                                                          | 22              |
| Bibellejung Weitere Literatur gur Ertfärung ber h. Schrift und zu    |                 |
| exegetischen Studien . Stellung der Bibel zu den Naturwissenschaften | 23              |
| Stellung der Bibel zu den Naturmiffenschaften                        | 24              |
| Strettertion .                                                       | 25              |
| Periodische Zeitschrift betr. Bibelforschung                         | . 25            |
|                                                                      |                 |
| II 6th down "I we obtained to be obtained to                         | 05              |
| II. Kirchenväter, Patriftif und Patrologie .                         | 25              |
| Allgemeine Bemerkungen                                               | 25              |
| Väterausgaben                                                        | $\frac{26}{26}$ |
| Auswahl der Batriftif                                                | $\frac{26}{26}$ |
| Bäterausgaben zu wijfenichaftlichen Zwecken                          | $\frac{20}{27}$ |
|                                                                      | 27              |
| On the Manager of the land                                           | 28              |
| Theologie der Läter                                                  | $\frac{28}{28}$ |
| Baterstellen zum Gebrauche für Katecheje und Predigt                 | $\frac{28}{28}$ |
| Biographien einzelner Bäter                                          | $\frac{28}{28}$ |
| Stogenpyten eingeiner Bater                                          | 28              |
| ***                                                                  |                 |
| III. Apologie und Apologetif                                         | 29              |
| Officerains Remarkinger                                              | 90              |
| Allgemeine Bemertungen                                               | 29<br>29        |
|                                                                      | 7.4             |

|                                            |          |            |          | Seite |
|--------------------------------------------|----------|------------|----------|-------|
| Lehrbücher der Apologetik                  |          |            |          | 30    |
| Für Laien geschriebene, in die Apc         | ologie e | inschlägi  | ge       |       |
| Talwittan                                  |          |            | -        | 30    |
| Specialichriften über apologetische Th     | emate    |            |          | 32    |
| Urchristentum                              |          |            | ÷        | 32    |
| Urchristentum                              | <u> </u> | · · ·      | •        | . 32  |
| Waisianusan und Wunden                     | •        | • •        | •        | 32    |
| Weissagungen und Wünder                    |          |            | •        | 33    |
|                                            |          |            | •        |       |
| Gottheit Christi                           |          |            | •        | 33    |
| Rirche                                     |          |            |          | 33    |
| Bergleichende Religionswissenschaft 1      | ind nic  | htchriftli | the      |       |
| Religionsgeschichte                        |          |            |          | 34    |
|                                            |          |            |          |       |
|                                            |          |            |          |       |
|                                            |          |            |          |       |
| IV. Dogmatif                               |          |            |          | 35    |
| 0/// 1 0 15                                |          |            |          | 0.5   |
| Allgemeine Dogmatik                        |          |            |          | 35    |
| Allgemeine Dogmatik                        |          |            |          | 35    |
| Lateinische Dogmatiken                     |          |            |          | 36    |
| Lateinische Dogmatiken                     |          |            |          | 37    |
| Summa theologica des h. Thomas             | non Ma   |            |          | 38    |
| Schon zu Beginn der theologischen S        | tudien 1 | notmend    | ne       |       |
| 110 ( 000 %                                |          |            |          | 38    |
| 0.7                                        | •        |            | •        | 38    |
| geben Jeju                                 |          |            | •        | 39    |
| Mariologie                                 | 10 (00)  | · · ·      | •        |       |
| Berte über die unbeflectte Empfängn        | is Mar   | nens.      |          | 40    |
| Die h. Apostel                             |          |            |          | 40    |
| Encyflopadie der tatholischen Theolog      | jie.     |            |          | 40    |
| Dogmatische Specialichriften               |          |            |          | 40    |
| Gottes- und Trinitätslehre .               |          |            |          | 40    |
| Schöpfungslehre                            |          |            |          | 41    |
| Let Colontal trains Control                |          |            |          | 42    |
|                                            | <u> </u> | •          | <u> </u> | 43    |
| 0.6                                        |          | • .        | •        | 44    |
| There is a sufficient of the sufficient of |          |            | •        | 44    |
| Die Vereiller primit                       | •        |            | •        |       |
| Die Unfehlbarkeit des Bapftes              |          | •          | •        | 45    |
| Gnadenlehre                                |          |            |          | 46    |
| Ablaß                                      |          |            |          | 47    |
| Sakramentenlehre                           |          |            |          | 47    |
| Sakramentalien                             |          |            |          | 48    |
| Eichatologie                               |          |            |          | 48    |
| Beiligen- und Resiquienverehri             | 1110     |            | ÷        | 48    |
| Danis and a decide ha                      |          |            |          | 50    |
| Geschichte der Dogmatik                    | •        | • •        | •        | 50    |
| AD - Council E                             | •        |            | •        |       |
| Bolemit                                    |          |            |          | 51    |

|                                      |                                         |             |             |          |          |           |        |          | Ceite            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|
| Frenik                               |                                         | 1           | •           |          |          |           |        |          | 52               |
| Symbolik                             |                                         |             |             |          |          |           |        |          | 53               |
|                                      |                                         |             |             |          |          |           |        |          |                  |
|                                      | ** Om                                   |             |             |          |          |           |        |          | - 4              |
|                                      | V. 201                                  | oral        | theol       | ogie     | •        | •         |        | •        | 54               |
| Lehrbücher ber                       | Maralt                                  | hantn       | oie         |          |          |           |        |          | 54               |
| Berwaltung des                       | Musica                                  | rann        | git<br>mta3 | •        | •        | •         | •      | •        |                  |
| Beichtlohren                         | Dugju                                   | ttum        | entes       | •        | •        | •         | •      | •        | $\frac{50}{57}$  |
| Beichtlehren . Rasuistit             | •                                       | •           | •           | •        | •        | •         | •      | •        | $\frac{57}{58}$  |
| Mantife                              | •                                       | •           | •           | •        | •        | •         | •      | •        | <u>58</u>        |
| Ascetit                              | •                                       | •           | •           | •        | •        | •         | •      | •        | $\frac{-58}{58}$ |
| Mystit                               |                                         | •           | •           |          | •        | •         | 1 .    | •        |                  |
| Specialitatifien                     |                                         |             |             |          |          |           |        |          | 58               |
| Freimaurerei .                       |                                         | •           |             |          | •        | •         | •      |          | 60               |
|                                      |                                         |             |             |          |          |           |        |          |                  |
|                                      | VI                                      | Rird        |             | No.      |          |           |        |          | 61               |
|                                      | V 1.                                    | et it u     | ,           | ujt      | •        | •         | •      | •        | 01               |
| Lehrbücher des!                      | Hirchen                                 | rechte      | 3           |          |          |           |        |          | 61               |
| Cherecht                             |                                         |             |             | ·        | <u> </u> | ·         |        | ÷        | 62               |
| Colibat                              | <u> </u>                                |             |             |          | <u> </u> | <u> </u>  |        | ·        | 63               |
| Bounflicht                           | •                                       | •           | •           | •        | •        |           | •      | •        | 63               |
| Baupflicht<br>Verwaltung des         | Direfe                                  | nhern       | thaer       | 12       | •        | •         | •      | <u> </u> | 64               |
| Riorra und Wirel                     | icunary                                 | voltur      | 10          | 10       | •        | •         | •      | •        | 65               |
| Pfarr- und Kird<br>Kirchenrechtliche | Manna                                   | ranh        | an          | •        | •        | •         | •      | •        | 65               |
| Rirche und                           | Metag                                   | tupgi       | ien         | •        | <u>·</u> | <u>·</u>  | •      | ٠        | 65               |
| Die hiera                            | o Cittu                                 | . ~.        |             | 502 0    | Print    |           |        |          | 00               |
| Die Gietu                            | rigifitie                               | n en        | ajen        | - Zusta  | Stick    | ettu      | mo n   | 110      | 66               |
| Des Hann                             | räger t                                 | ter se      | Lujer       | tunite   | ι        | •         | •      | •        | 66               |
| Das fanoi                            | mjaje c                                 | <i>perm</i> | topet       | jagre    | п        | •         | •      | •        |                  |
| Bination                             |                                         |             |             |          |          |           |        |          | 67               |
| Bußdiscipl                           | ın .                                    |             | •           | •        | •        | •         | •      | •        | 67               |
| Ronfession                           | oer M                                   | moer        |             | - 02     | 6. 0     |           | •      |          | 67               |
| Die weltli                           | the wer                                 | richa       | it de       | s Pal    | ytes     |           | •      | •        | 67               |
| Periodische Zeits                    | drift fi                                | ir Mi       | vehen       | recht    |          |           |        |          | 67               |
|                                      |                                         |             |             |          |          |           |        |          |                  |
| ,                                    | X7 X X                                  |             |             | ***      |          |           |        |          | 00               |
|                                      | VII. R                                  | traje       | nger        | a) ta) t | e.       | •         | •      | •        | 68               |
| Lehrbücher der !                     | Direhon                                 | a of chie   | Tito        |          |          |           |        |          | 68               |
| Propädentik der                      | Girches                                 | rooich      | ichte       | •        | •        | •         | •      | •        | 68               |
| Gine Rirchengesch                    | sittiger                                | ration      | an II       | mian     | 0.2      | •         | •      | •        | 68               |
| Rleinere Kirchen                     | julie y                                 | LUBEL       | en u        | nijun    | yo -     | alessel s |        |          | 69               |
| Diverse Military                     | gejujiuj                                | ten, u      | ejoni       | Jets /   | u S      | այուչ     | ivette | II .     | $\frac{69}{69}$  |
| Rirchengeschichten                   | t tit bot                               | mare        | er 20       | refreu   | ung      | ur c      | us 25  | ult      |                  |
| Konziliengeschicht                   | e.                                      | •           | •           | •        | •        | •         |        | •        | 70               |
| outtumm.                             |                                         | •           | •           | •        | •        | •         | •      |          | 70               |
| Papstgeschichte .                    |                                         | . 03.0      |             | •        | •        | •         | •      | •        | 71               |
| MICHMONONIMAN A                      | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 11 MC (2)   | 3110        |          |          |           |        |          | 7.7              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |       |      |          |          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|------|----------|----------|-------|
| Ordensgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |       |      |          |          | 71    |
| Ordensmonographien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |        |       |      |          |          | 71    |
| Jesuitenorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        |       |      |          |          | 72    |
| Rongregation ber Rebempt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | prift    | en .   |        |       |      |          |          | 73    |
| The state of the s |          |        |        |       |      |          |          | 73    |
| Konvertitenbilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |        |       |      | •        |          | 73    |
| Rirchengeschichte einzelner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Länd     | er     |        |       |      |          |          | 74    |
| Rirchenhiftorische Specialw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | erfe     |        |        |       |      |          | •        | 74    |
| In die Rirchengeschichte ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tichle   | iaiac  | Bio    | ara   | phie | n .      | ÷        | 76    |
| Beriodifche Zeitschriften fir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chen     | nitto  | riiche | n S   | nh   | र्भाह    | ÷        | 77    |
| Rirchliche Statistit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |        |       | _    |          | <u> </u> | 78    |
| ortragnage Otacific : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u> |        | •      | •     | ·    | <u> </u> | <u> </u> | •••   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |       |      |          |          |       |
| VIII. Pafti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oral     | theo   | logi   | c     |      |          |          | 78    |
| 0.6 8 8 6 6 00 5 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |        |       |      |          |          | =0    |
| Lehrbücher der Baftoralth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eolog    | ie     |        |       |      |          | •        | 78    |
| Beiheeramen, Curaegamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ा, प्रा  | arrt   | ontu   | rs    |      |          | •        | 79    |
| Bücher für die Sectjorge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |       |      | •        |          | 79    |
| Krankenseelsorge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ,      |        |       |      |          | •        | 80    |
| Krankenbucher zum Gebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |        |       |      |          |          | 80    |
| Blätter zur Verteilung an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i die    | llm    | gebu   | ng i  | es   | Aran     | ten      | 82    |
| Vaftoralmedizinische Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠.       |        |        |       |      |          |          | 82    |
| Brautegamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |        |       |      |          |          | 83    |
| Bücher und Blätter für di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | caut   | leute  |       |      |          |          | 84    |
| Schriften über die Civilehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |        |       |      |          |          | 85    |
| Unterricht über die Spendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ing b    | er I   | lotta  | ufe   | und  | über     | die      |       |
| Standespilichten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ocba     | mme    | 211    |       |      |          | -        | 85    |
| Aussegnung der chriftlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n M      | ütter  | r      |       |      |          |          | 85    |
| Müttervereine und Stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | esbü     | ndni   | iic    |       | -    |          |          | 85    |
| Befferung der Berbrecher u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |        | ann   | tipe | ingen    | uiie     |       |
| Ergebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |       |      |          |          | 86    |
| Beerdigung oder Berbreni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111110   | ber    | Peic   | hen   |      |          |          | 86    |
| Andere in die Pastoral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eir      | richli | igige  | 5     | firi | ten 1    | unb      |       |
| Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | 100    | ·n·n-  |       | -,-  |          |          | 86    |
| Teftament ber Geiftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        | •     |      |          |          | 86    |
| copianient out outputigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | •      | •     | •    | •        | •        |       |
| IV Our                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.44     |        |        |       |      |          |          | 87    |
| IX. Bred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tgu      | iter   | HHE    | •     | •    | •        | •        | 01    |
| Somiletif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |       |      |          |          | 87    |
| Mufterpredigten gum Stu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sinni    | her    | Sini   | mile  | fif  | ·        | <u> </u> | 88    |
| Geschichte der katholischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dan      | 2016   | eredi  | amf   | eit  | <u> </u> | <u> </u> | 88    |
| Borbereitung für die Prei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | riot     | Jeio   | ctto   | umi   | cit  | · ·      | •        | 89    |
| Ronfordangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rigit .  | •      | •      | •     | •    |          | •        | 89    |
| Bredigtitizzen und Mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | olier    | iiom   |        | 10011 | •    | •        | •        | 90    |
| Mars Catlenika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | •      |        | -     |      | •        | •        | 91    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        | •      | •      | •     | •    | •        | •        | 91    |
| Beispielsammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        | •      |       |      |          |          | 31    |

#### XII

|                                               |          |          |        |        |          |              |      | ente              |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------------|------|-------------------|
| Periodijch erscheinende                       | Blätt    | er m     | it. Pi | rebigi | ten u    | nd B         | re=  |                   |
| diatifizzen                                   |          |          |        |        |          |              | т.   | 93                |
| Fertige Predigten .                           |          |          |        |        |          |              |      | 93                |
| Peritopijche Predigten                        |          |          |        |        |          |              |      | 93                |
|                                               |          |          |        |        |          |              |      | 97                |
| Festtagspredigten .                           |          |          |        |        |          |              |      | 98                |
| Belegenheitspredigten                         |          |          |        |        |          |              |      | 99                |
| Predigten nichtbeutsche                       | r Aut    | oren     |        |        |          |              | ٠.   | 100               |
| Epistelpredigten .                            |          | •        |        |        |          |              |      | 101               |
| Ratechetische Predigten                       |          |          | •      |        |          |              | •    | 102               |
| Apologetische Predigter                       | ι.       |          |        |        |          |              |      | 103               |
| Vorträge an studieren                         | de Rü    | nalin    | ae u   | nb 21  | taber    | nifer        |      | 103               |
| Miffionspredigten .                           |          |          |        |        |          |              |      | 103               |
| Dogmatische Predigten                         |          | -        |        |        |          |              |      | 104               |
| Predigten über die Be                         | rion (   | Shrif    | fi .   |        |          | <del>.</del> |      | 104               |
| Moralpredigten .                              |          |          |        |        | <u> </u> | <u> </u>     |      | 105               |
| Liturgische Predigten                         | -        |          |        | •      |          |              |      | 106               |
| Predigten über die h.                         | Meije    |          |        |        |          |              |      | 106               |
| Predigten über die h.                         | Safra    | men      | te     |        |          |              | ÷    | 106               |
|                                               |          |          |        | •      | •        |              | ÷    | 107               |
| Marienleben                                   | <u> </u> | •        | •      | •      | <u> </u> | •            | ·    | 107               |
| Heiligenpredigten .                           |          |          |        |        | -        | •            |      | 110               |
| Alogiuspredigten .                            |          |          |        |        | •        | •            | -    | 111               |
| Frühlehren                                    | •        | •        | •      |        | •        | •            | •    | 112               |
| Advent - und Weihnach                         | tanre    | Nigte.   | 11     | •      | •        | •            | -    | 112               |
|                                               |          | oigit    | н.     |        | •        | •            | •    | 112               |
| 757                                           |          |          | •      | •      | •        | •            | •    | 118               |
| Predigten über den F                          | nion fr  | cons     | 11115  | Sin    | faure    | tonii        | cho. | 110               |
| Litanei                                       | ibjenti  | ung      | ши     | Die    | шис      | tunq         | uje  | 120               |
| U. L. Frau von Lourd                          |          | •        | •      | •      | •        | •            | •    | 121               |
| Berg = Jein = Bredigten                       | 160      | •        |        | •      | •        | •            | •    | 122               |
| Vitaratur übar Sia Sar                        | · (Ya)   | 91       |        | + 56   | ovhor    | ·<br>·nt     | •    | 122               |
| Literatur über die Bei Festpredigten auf Drei | 8= JE    | 11 = 21. | nont   | ji uo  | ergui    | ipt          | •    | 124               |
|                                               |          |          | •      | •      | •        | •            | •    | 124               |
| Taufreden                                     | •        | •        | •      | •      | •        | •            | •    | 124               |
| Firmungsreden .                               | 6 6      |          |        |        | •        |              |      |                   |
| Unreden bei der erften                        | . ŋ. M   | omm      | иппот  | ι.     | •        | •            |      | $\frac{125}{125}$ |
| Fronkeichnamsreden                            | •        | •        | •      | •      | •        | •            |      |                   |
| Primizpredigten .                             |          |          |        |        | •        | •            | •    | 127               |
| Trauungsreden .                               | •        |          |        |        |          | •            |      | 127               |
| Standespredigten .                            |          |          | •      |        |          | •            |      | 127               |
| Anreden an Tertiaren                          |          |          |        |        |          | •            |      | 128               |
| Allerjeelenpredigten .                        |          |          |        | •      |          |              | •    | 128               |
| Leichenreden                                  |          |          |        |        |          |              |      | 129               |

#### XIII

| V Oliverstein Wilder                         |             |          | 190               |
|----------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
| X. Liturgifche Bücher                        |             | •        | 130               |
| Brevier                                      |             |          | 131               |
| Diurnale                                     |             |          | 132               |
| Missale                                      |             |          | 132               |
| Rituale Romanum                              |             | ·-       | 133               |
| Benediktionale Romanum                       |             |          | 133               |
| Officium Nativitatis D. N. J. Chr.           |             |          | 134               |
| Officium Hebdomadae sanctae                  |             |          | 134               |
| Officium defunctorum                         |             |          | 134               |
| Processionale Romanum                        |             |          | 135               |
| Bontificale                                  |             |          | 135               |
| Andere liturgische Bücher                    | · · ·       | •        | 135               |
| Preces ante et post missam                   |             | <u> </u> | 136               |
| Briefterliches Vademecum                     |             | ·        | 136               |
| Liturgit                                     |             | •        | 136               |
| Geschichte der Liturgie                      | •           | <u> </u> | 137               |
| Schriften über die h. Messe                  | <u> </u>    | •        | 138               |
| Schriften über Kirchenjahr und Kultus der s  | tirche      | <u> </u> | 139               |
| Schriften über das Breviergebet und beffen ( | Beichichte  | •        | 140               |
| Schriften über den Altar                     | o c project | •        | 141               |
| Liturgische Gewänder                         |             | ·        | 142               |
| Wachslichter                                 |             | •        | 143               |
| Bijchofsweihe                                |             | •        | 143               |
| Priesterweihe                                | • •         | •        | 143               |
| Firmung                                      |             | ·        | 144               |
| Rarwoche                                     | • •         | ·        | 144               |
| Liturgischer Dienst des Lehrers              |             | •        | 144               |
| Wesnerbüchlein                               | •           | •        | 144               |
| Rinistrantenbüchlein                         |             | •        | 145               |
| Rirchliche Musit                             |             | •        | 146               |
| Ertlärung und Geschichte der Humnen .        | • •         | •        | 149               |
| Aplaije                                      | • •         | •        | 149               |
| sompe :                                      | • •         | •        | LTO               |
| •                                            |             |          |                   |
| XI. Priefterlice Gebetbücher                 |             |          | 150               |
| Das Breviarium als priefterliches Gebetbuch  |             |          | 150               |
| Gebetbücher zum Privatgebrauch des Prieste   |             | •        | $\frac{150}{150}$ |
| Walath Cohen ann afte fün Cominanian         |             | •        | 151               |

Seite

#### XIV

| •                                                         | Stite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| XII. Betrachtungsbücher                                   | 152   |
| Bert der Betrachtung                                      | 152   |
| Anleitungen zur Betrachtung                               | 152   |
| Speciell priefterliche Betrachtungsbücher                 | 152   |
| Betrachtungen für Orbensmänner                            | 154   |
| Betrachtungsbücher auf allgemeiner Bafis                  | 154   |
| Betrachtungen für die Advent = und Weihnachtszeit         | 156   |
| Betrachtungen für die h. Fastenzeit über bas Leiden       | -00   |
| und Sterben Jeju Chrifti                                  | 156   |
| Betrachtungen für den Monat Mai                           | 157   |
| Betrachtungen für den Berg-Jeju-Monat                     | 159   |
| Betrachtungen über die h. Meffe und das h. Altars-        | 100   |
| jatrament                                                 | 160   |
| Betrachtungen für den Monat Juli                          | 160   |
| Betrachtungen für den Monat Ottober                       | 160   |
| Betrachtungen über besondere Materien                     | 160   |
| Betrachtungen für Laien, jüngere Leute, Kinder .          | 161   |
| Bücher für Erercitien                                     | 161   |
| onthet fut execution                                      | 101   |
| XIII. Literatur für geiftliche Lefung .                   | 165   |
| Nachfolge Christi                                         | 165   |
| Rodriguez, Ubung der chriftlichen Vollkommenheit          | 166   |
| Andere Literatur für geiftliche Lejung                    | 166   |
| Schriften älterer Beiliger, Seliger und anderer be-       |       |
| rühmter Geisteslehrer                                     | 168   |
| Schriften neuerer ascetischer Schriftsteller von Ansehen  | 169   |
| Mystiter                                                  | 170   |
| Sammlungen ascetischer Schriften                          | 171   |
| Geiftliche Lektüre für den Priester                       | 172   |
| Geiftliche Lekture für das chriftliche Bolt               | 172   |
| Beiftliche Letture für Studierende                        | 173   |
| Schriften über die Standesmahl und den Beruf              | 173   |
| Periodisch erscheinende Zeitschriften ascetischen Inhalts | 174   |
| ()                                                        |       |
| WWW of the                                                |       |
| XIV. Seiligenlegenden                                     | 175   |
| Größere Beiligenlegenden für den Priefter                 | 175   |
| Größere Beiligenlegenden für das chriftliche Bolt .       | 176   |
| Rleine Beiligenlegenden                                   | 176   |
| Auswahl von Heiligenleben                                 | 176   |
|                                                           |       |

|                                |       |              |        |        |       |            | Seite          |
|--------------------------------|-------|--------------|--------|--------|-------|------------|----------------|
| Heilige einzelner Länder       |       |              |        |        |       |            | 177            |
| Schutheilige                   |       |              |        |        |       |            | -178           |
| Beilige vierzehn Nothelfer     |       |              |        |        |       |            | 178            |
| Märtnrer des Beichtsiegels     |       |              |        |        |       |            | 178            |
| Beilige und Gelige bes III.    | Orb   | ens b        | es h   | . Fra  | ngië  | ันธิ       | 178            |
| Martyrologium                  |       |              | •      | •      | -     | -          | 179            |
| Beiligenlegiton                |       |              |        |        |       |            | 179            |
| Lebensbeschreibungen einzeln   | er .  | peilia       | er     |        |       |            | 179            |
| Aurze Lebensbilder einzelner   | Ďε    | iliger       |        |        |       |            | 182            |
|                                |       |              |        |        |       |            |                |
| XV. Ratedismen und             | Erf   | <u>(äruu</u> | gen    | derfe  | lbei  | •          | 101            |
| Rated                          | eti   | <u>.</u>     | •      | •      | •     | •          | 182            |
| Katechismen für deutsche Bo    | Itsi  | chulen       |        |        |       |            | 182            |
| Religionsbücher für höhere     | cehi  | anftal       | ten    | •      |       |            | 183            |
| Erffärungen des Ratechismu     | 3     |              |        |        |       |            | 184            |
| Erflärungen einzelner fleiner  | er I  | artier       | ı beğ  | Rate   | chisn | เนฮ        | 187            |
| Paterhetif                     |       |              |        |        |       |            | 187            |
| Stoffverteilungsplane für Er   | teili | ing bo       | es Re  | ligior | igunt | er=        |                |
| richtes                        |       |              |        |        |       | <b>—</b> . | 188            |
| Methodit der religiojen Unte   | rw    | eijung       | für    | Lehre  | r     |            | 188            |
| Siffsmittel für den Unterrich  | it b  | er Er        | itbeic | htend  | en    | •          | -189           |
| Silfemittel für den Unterrich  | t b   | er Erf       | ttonn  | munil  | ante  | n.         | 189            |
| milfemittel für den Unterrich  | it b  | er Fir       | mlin   | ge     |       |            | 190            |
| Mekerflärungen für Rinder      |       |              |        |        |       |            | 191            |
| Ertlärungen bes Rirchenjahr    | ceŝ   | und s        | tultu  | s für  | Rin   | ber        | 192            |
| Liturgiiche Bilderhücher       |       |              |        |        | -     |            | 193            |
| Religionsgeschichte und Rirch  | eng   | eichich      | te fü  | r Rir  | iber  |            | 193            |
| Beispiele für die Ratecheje    |       |              | -      |        |       |            | 193            |
| Christenlehren                 | ٠.    |              |        |        |       |            | 194            |
| Konvertiten-Unterricht .       |       |              |        |        |       |            | 194            |
| Geschichte der Katechese .     |       |              |        |        |       |            | 195            |
| Periodische Zeitschriften für  | Rat   | echeje       |        | •      |       | •          | <del>195</del> |
| Katechetische Handbibliothet   |       |              |        |        |       |            | 196            |
|                                |       |              |        |        |       |            |                |
| XVI. Biblifche Gefchichte      | 1111  | d der        | en A   | omu    | tente | re         | 197            |
|                                |       |              |        |        |       |            |                |
| Biblische Geschichte für die 2 | solt  | sichule      |        | •      | •     | •          | 197            |
| Biblische Geschichte für höhe  | re    | tehrar       | ntalt  | en     |       |            | 198            |
| Kommentar zur biblischen G     | eich  | ictite       |        | •      |       | •          | 199            |
| Bilderbibel                    |       |              |        |        | •     | •          | 199            |
| Anleitung jum Gebrauche be     | er b  | iblijdi      | en G   | elchic | yte   |            | 199            |
| Ausgabe der h. Evangelien      | ı al  | s Sa         | msta   | gslesi | ing   | der        | 200            |
| tatholischen Schule .          |       |              |        |        | •     | •          | 200            |
| Ertlärungen berjelben .        |       |              |        |        |       |            | 200            |

1,

#### XVI

|                                                                               |           |              |          | Sette |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------|
| XVII. Pädag                                                                   | ogif .    |              |          | . 201 |
| Sandbücher der Badagogit .                                                    |           |              |          | . 201 |
| Leitfaden der Unterrichtslehre                                                |           | •            | •        | 201   |
| Geschichte der Pädagogit .                                                    |           | •            | •        | . 201 |
|                                                                               |           | •            | •        | 202   |
| Geschichte der Methodit                                                       |           | •            |          | . 203 |
| Die Volksschule nach all ihren G                                              | oiten .   |              | •        | 203   |
| Realencyklopädie des Erziehun                                                 | . 1111    | h linte      | rrichta  |       |
| weiens                                                                        | ys an     | o unic       | cittyts  | 203   |
| Größere padagogische Sammelm                                                  | avřa.     | •            | •        | 203   |
| Bücher für Lehrer und Lehrerin                                                |           | •            | •        | . 203 |
| Schriften über die Erziehung der                                              | Minhay    | ::: (C1)     |          |       |
|                                                                               |           | int en       | eth un   | . 205 |
| Erzieher                                                                      |           | •            | •        | . 203 |
| Rinderstube                                                                   |           | •            | •        |       |
| Rinderbewahranstalt                                                           |           |              | •        | . 206 |
| Erzichung der Jugend überhaus                                                 | n . ~     |              | •        | . 207 |
| Konfessionelle, bezw. tonfessionsli                                           | ole Sadn  | ile .        | •        | . 207 |
| madenerziehung                                                                |           |              |          | . 207 |
| Auswahl der Lektüre                                                           |           |              |          | . 208 |
| Anstandsbüchlein                                                              |           |              | •        | . 208 |
| Büchlein mit Gedichten gum De                                                 | flamiere  | n .          | •        | . 208 |
| Beriodisch erscheinende Schriften                                             |           |              | Inhalt   |       |
| für Briefter, Lehrer, Eltern                                                  | und Er    | zieher       |          | . 209 |
|                                                                               |           |              |          |       |
| ********                                                                      |           |              |          | 240   |
| XVIII. Phico                                                                  | ophie.    |              | •        | . 210 |
| Lehrbücher der Philosophie in de                                              | uticher   | und late     | einiiche | r     |
| Sprache                                                                       |           |              |          | . 210 |
| Größere philosophische Werte .                                                |           |              |          | . 211 |
| Einzelne Zweige ber Philosophie                                               |           |              |          | . 211 |
| Einzelne Zweige der Philosophie<br>Philosophie des h. Thomas von<br>Atheismus | Mouin .   |              |          | . 212 |
| Atheismus                                                                     |           |              |          | . 213 |
| Bantheismus                                                                   |           |              |          | . 213 |
| Materialismus                                                                 | •         |              | •        | . 213 |
| Unsterblichteit der Seele                                                     | •         |              | •        | . 213 |
| Spiritismus                                                                   | •         |              | •        | . 213 |
| Magnetismus und Hypnotismus                                                   |           | • •          | •        | . 214 |
| Pessimismus                                                                   | , ,       |              |          | . 214 |
| Andere Monographien philosoph                                                 | iichen 9  | nhalta       | •        | . 214 |
| Geschichte der Philosophie .                                                  | ilitien J | inguits      |          | . 214 |
| Periodisch erscheinende Zeitschrift                                           | an für    | christlich   | o mair   | . 410 |
| innije                                                                        | en jut    | ii) ciftitu) | c pylli  | 916   |

#### XVII

|                                                             | Seite      |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| X1X. Chriftliche Runft                                      | 217        |
| Die Runft im Dienste der Kirche                             | 217        |
| Bau und Restauration einer Kirche                           | 217        |
| Der christliche Altar                                       | 217        |
| Runftgeschichte                                             | 218        |
| Afthetit überhaupt                                          | 218        |
| Kunstgeschichtliche Monographien                            | 218        |
| Brachtwerke der christlichen Kunft                          | 219        |
| Beriodisch erscheinende Zeitschriften für chriftliche Runft | 220        |
| Ifonologie und Ikonographie                                 | 221        |
| Glockenkunde                                                | 222        |
| Baramentif                                                  | <b>222</b> |
| Kirchliche Musit                                            | 222        |
| Archäologie                                                 | 222        |

# Anbang.

| A. Richttheologische      | Werfe in      | der   | Bib  | Bibliothef |   |      |
|---------------------------|---------------|-------|------|------------|---|------|
|                           | Priesters     |       | •    |            | • | •    |
| Beltgeschichte            |               |       |      |            |   |      |
| Literaturgeschichte .     |               |       |      |            |   |      |
| Geographische Werte u     | ind Atlante   | n     |      |            |   |      |
| Naturwissenichaft .       |               |       |      |            |   |      |
| Berte über die fociale    | Frage         |       |      |            |   |      |
| Periodische Zeitschrift i | iber die joc  | iale  | Frag | je         |   |      |
| Raiffeijeniche Darleben   | staffenberei  | ne    |      |            |   |      |
| Gesellenvereine .         | •"            |       |      | •          | • |      |
| B. Gin S                  | Bort über     | Lei   | rifa |            |   |      |
| Rirchenlerikon            |               |       |      |            |   |      |
| Konveriationslexita .     |               |       |      |            |   |      |
| Sandlegikon der kathol    | ischen Then   | Inaic | , -  | ·          |   |      |
| Staatsleriton             | iliajen zijeo |       | •    |            |   |      |
| Cindisignon               |               | •     | •    | •          |   | h    |
|                           |               |       |      |            |   | - 1) |

#### XVIII

| C. Period                                   | ija    | Zď,         | rifte  | est    |        |            |     |
|---------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|------------|-----|
| Beriodische Schriften ho                    | minti  | ächlie      | ն ոն   | or o   | maid   | diebli     | ch  |
| theologischen Inhalt                        |        | uttytte     | 9 00   | ,,,,   | usju   | jitepit    | 11) |
| tatholische, jedoch nicht                   | inacio | W + 6.      | oloa   | ischa  | Daits  | ali mi Et. | *   |
| Carrie Carrier and Milli                    | perie  | en igi      | DIDI   | ijuje  | Belli  | igtifu     | en  |
| Beriodische Schriften der                   | OUT    | resge       | eujo   | ŋaŗt   |        |            | •   |
| literaturblätter .                          | •      | •           | •      | •      | ٠      | •          | •   |
| ). Gebet=, Erbauung                         | 8= 1   | du.         | Set    | chru   | naŝi   | nüdie      | ۳.  |
| velche vom Priefter de                      | em 2   | dolfe       | em     | proh   | len t  | verd       | n   |
|                                             | dun    | en          | •      | •      |        | •          |     |
| für kleine Kinder .                         |        |             |        |        |        |            |     |
| für größere Kinder                          |        |             |        |        |        |            |     |
| für Erftbeichtende und                      | beicht | tenbe       | Pin    | ber i  | iberh  | aupt       |     |
| für Erstkommunikanten                       |        |             |        |        |        |            | ·   |
| für Firmlinge                               | •      | •           | •      | •      | •      | •          | •   |
| für die heranwachsende                      | 2110   | onh         | •      | •      | •      | •          | •   |
| für Studierende .                           | Jug    | cho         | •      | •      | •      | •          | •   |
| gut Studierende.<br>Bebetbücher für das gar | 0      | · · · · · · |        | £22    | -11.   | ~i.u       |     |
| seperancier int ous dat                     | ize v  | even        | uno    | Jur    | aue    | Stan       | oe  |
| oausbücher                                  |        |             | •      | •      |        |            | •   |
| für die gebildete Mann                      | erwe   | lt          |        |        |        | •          |     |
| für Lehrer und Lehreri                      | nnen   |             |        |        |        |            |     |
| für Arbeiter                                |        |             |        |        |        |            |     |
| kür christliche Bäter                       |        |             |        |        |        |            |     |
| für Frauen und Mütte                        | r      |             |        |        |        |            |     |
| für die chriftliche Famil                   | lie    |             |        |        |        |            |     |
| für den Allgemeinen B                       | erein  | her         | chrift | tliche | n %0   | milie      | 11  |
| für ältere Leute .                          |        | oct         | 1901   | ininge | 0      |            |     |
| für Kranke                                  | •      | •           | •      | •      | •      | •          | •   |
| für Bitwen                                  | •      | •           | •      | •      | •      | •          |     |
| fill Collider                               | •      |             | •      | •      | •      | •          | •   |
| für Dienstboten .<br>für Kindermädchen und  | m.     | •           | •      | ٠      | •      | •          | •   |
| gur kinoermadmen und                        | gor    | inen        |        | •      |        |            |     |
| für Fabritarbeiterinnen                     |        |             |        |        | •      |            |     |
| für Lehrlinge                               |        |             |        |        |        |            |     |
| für Soldaten                                |        |             |        |        |        |            |     |
| für Tertiaren (des h. ?                     | franz  | istus       | 3)     |        |        |            |     |
| berg = Jeju = Bücher .                      |        |             |        |        |        |            |     |
| Buchlein zur Berehrung                      | ber    | 6. 50       | rzen   | Reit   | uni    | 97201      | riä |
| Büchlein zur Berehrung                      | hea    | 6 91        | ntlit  | 68 0   | ein (  | Shrift     | i   |
| Beichtbücher                                | 000    | 9           | b      |        | cju c  |            |     |
| Kommunionbücher .                           | •      |             |        | •      | •      | •          | •   |
|                                             | ·<br>• |             | 6 W    | 14     |        |            |     |
| Für Besuchung und Vere                      | grun   | g ves       | ŋ. 2t  | itars  | sjatro | ımeni      | es  |
| für die h. Fastenzeit                       |        | •           | •      |        | •      | •          | •   |
| für die Preuzmegandach                      | ht     |             |        |        |        |            |     |

#### ·XIX

| Rarwochenbücher                                                                                                                                      |                 |                |        |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|--------|-----------|
| Für besondere Berehrung Mari                                                                                                                         | ena             | Ĭ.             |        | Ţ.     |           |
| Aur den Maimonat                                                                                                                                     | CILD            | •              | •      | •      | •         |
|                                                                                                                                                      |                 | •              | •      | •      | •         |
| Bu Ehren bes h. Joseph                                                                                                                               |                 |                |        | •      | •         |
| Bur Berehrung bes h. Schuten                                                                                                                         | gel8            |                |        | •      |           |
| Bu Ehren der h. Mutter Anna                                                                                                                          |                 |                |        |        |           |
| Alogius - Büchlein                                                                                                                                   |                 |                |        |        |           |
| Bücher zu Ehren anderer Beilig                                                                                                                       | ien             |                |        | •      | •         |
|                                                                                                                                                      |                 |                |        |        |           |
|                                                                                                                                                      | mn              | nate           |        |        |           |
| Buchlein für jeden der einzelner                                                                                                                     | Mo              | nate           |        |        | : .       |
| Büchlein für jeden der einzelnei<br>Zum Troste der armen Seelen u                                                                                    | nd für          | die ?          | (Uerj  | eelen  | zeit      |
| Büchlein für jeden der einzelnei<br>Zum Trofte der armen Seelen u<br>Gebete zur Zeit ansteckender Kr                                                 | nd für<br>anthe | die ?<br>eiten | lllerj | eelen  | zeit      |
| Büchlein für jeden der einzelnei<br>Zum Troste der armen Seelen u                                                                                    | nd für<br>anthe | die ?<br>eiten | (Nerj  | eelen  | zeit      |
| Büchlein für jeden der einzelnei<br>Zum Trofte der armen Seelen u<br>Gebete zur Zeit ansteckender Kr                                                 | nd für<br>anthe | die ?<br>eiten | (Uerj  | eelen, | zeit      |
| Büchlein für jeden der einzelnei<br>Zum Troste der armen Seelen u<br>Gebete zur Zeit anstedender Kr<br>Gebetbücher in stenographischer               | nd für<br>anthe | die ?<br>eiten | (Uerj  | eelen  | zeit<br>: |
| Büchlein für jeden der einzelnei<br>Zum Troste der armen Seelen u<br>Gebete zur Zeit ansteckender Kr<br>Gebetbücher in stenographischer<br>Nachträge | nd für<br>anthe | die ?<br>eiten | (Uerj  | eelen  | zeit      |
| Büchlein für jeden der einzelnei<br>Zum Troste der armen Seelen u<br>Gebete zur Zeit anstedender Kr<br>Gebetbücher in stenographischer               | nd für<br>anthe | die ?<br>eiten | (Aerj  | eelen  | zeit      |

## Ginleitende Bemerkungen

über

#### Anlage und Linriftung der Bibliothet des Priefters.

Von alters her waren die Bibliotheken ein Gegenstand besonderer Pflege und Sorgfalt in der katholischen Kirche. Der Besit einer Bibliothek wurde für wertvoller erachtet als Gold und andere Reichtümer. Bon den Klöstern hieß es: "Claustrum sine armario est castrum sine armis," ein Kloster ohne Bibliothek ist eine Festung ohne Wassen. Auch weltliche Große schäpten ihre Büchersammlungen über alles. König Alfons von Aragonien und Sieilien erklärte, lieber seine Schäpe und Edelsteine als seine Bücher verlieren zu wollen.

Über die Bedeutung und Wichtigkeit der priesterlichen Bibliothek sind auch in der Gegenwart die Meinungen nicht geteilt. Die Bibliothek, dürsen wir sagen,
bildet vielleicht das wichtigste irdische Besitztum des Priesters. Denn aus seinen Büchern schöpft der Priester
den reichsten Nuzen für sich und die Gläubigen. Die Bibliothek giebt ihm Gelegenheit, sein erworbenes Wissen
zu bewahren, sich in schwierigen Fragen der Seelenleitung Rats zu erholen, sich neue Kenntnisse zu erwor-

Beimbucher, Bibliothet bes Briefters. 3. Muft.

ben, sich sortzubitden in Wissenschaft und Frönunigkeit. Mit Freude und Liebe wird deshalb jeder Priester an seinen Büchern hängen und sie schätzen als eine Fundgrube reicher Belehrung und Erbanung für sich selbst und zum Nutzen vieler anderer.

2.

Bit die Wichtigkeit der Bibliothet des Priefters eine jo große, jo versteht sich von selbst, daß wir auf die Unlage der Bibliothet und deren allmähliche Erweiterung eine große Sorgfalt zu verwenden haben. Extreme find es, in welche wir leicht geraten könnten: entweder und zu wenig anzuschaffen oder zu viel. Ins erite Ertrem gerät, wer mit den Büchern, die er ichon im Seminare gehabt hat, das ganze Leben hindurch Scheidet ein solcher nach dreißig oder mehr Briefterjahren aus dem Leben, jo hinterläßt er als feine Bibliothek lediglich jene Kompendien, welche während feiner Studienjahre erschienen find oder vielleicht ichon seit länger eingeführt waren. Dem zweiten Ertreme verfällt, wer jegliches Buch, das zu kaufen er Gelegenheit bekommt, das ihm gefällt, auch wirklich erwirbt. Dieser läuft Gefahr, auch nicht einen kleinen Teil seiner Bücher sich näher anzusehen und zu studieren; und er verwendet sein Vernigen auf eine Weise, die nicht zu billigen und kaum zu verantworten ift. Denn ein folder erwirbt nicht nur ein Kapital, das ihm keine Zinfen trägt; er vergeudet auch das Kapital selbst zum größten Teile, da befanntermaßen viele, ja die meisten Bücher in gehn Jahren die Sälfte, in dreißig Jahren zwei drittel ihres Wertes verlieren und in fünfzig Jahren fast ganglich wertlos werben.

3.

Alls erste Regel beim Bucherkaufe ist bennach aufzustellen: Kaufe nicht zu wenig und nicht zu viel!

Rause nicht zu wenig! Kanse dir jedes Buch, das du notwendig branchst! Geneigter Leser! du weißt: der Handwerker brancht einen Werkzeug, und der wäre ein schlechter Handwerker, der sich nicht um seinen notwendigen Zeug umsseht. Was wäre vom Priester zu sagen, der sich aus Gleichgültigkeit oder um einer versehlten Sparsamkeit willen die notwendige Litteratur nicht beschafft? Hier knauserig sein, wäre gessehlt, vielleicht weit gesehlt!

Kause dir auch jene Bücher, von denen du dir einen besonderen Rugen, namentlich für deine ascetische Fortbildung und für die Seelsorge erhoffen kanust! Auch hier wäre die Sparsamkeit übel angebracht. Denn um wie viel höher sind die geistigen Güter anzuschlagen als

materieller Gewinn?

Raufe dir hin und wieder auch ein Buch. dich überhaupt belehrt, das dir besonders gefällt umb eine besondere Freude macht! Es ist notwendig. Dak du dich auf dem Stande der Biffenichaft hältit. Du mußt, ob du willst oder nicht, in diesem Sinne mit der Beit geben. Es können Fälle an dich herantreten, wo du zeigen mußt, daß du zu den Gebildeten gehörft. Es tonnen Fragen an dich gestellt werden, die du beantworten mußt, wenn du nicht als mwissend erscheinen Ein besonderes Studium wird 3. B. heutzutage die Naturwissenschaft erfordern, namentlich auf dem Gebiete, wo fich Religion und Naturwiffenschaft berühren. Das Wort: "Semper addiscere" gilt besonders für den Briefter. Bereitet dir dieser oder jener Bweig der Wiffenichaft ein Bergnügen: es ift nicht gefehlt, einen Teil der Zeit, jene Stunden, welche du von deinen Berufsgeschäften und der Sorge um beine eigene Seele ernbrigft. für benjelben zu verwenden. Dit gilt es auch, die Wiffenichaft selbst, ein zu lobendes Unternehmen, einen jungen Gelehrten zu unterstüßen: sei nicht zu targ, wenn anders du das Bermögen haft!

Aber kaufe nicht zu viel! Welch ungeheure Menge

von Büchern der verschiedensten Qualität erscheint nicht, wie viele werden dir ins Haus geschieft: nimm keines, kein einziges, das du nicht notwendig brauchst, das dir keinen besonderen Außen bietet, von dem du weißt oder fürchten mußt, daß du es ungelesen liegen lasset, daß es für dein Bermögen zu teuer ist! Überlege wohl! Der Saß: "Ein Buch, das du nicht brauchst, ist um einen Psennig zu teuer," ist nicht ganz unberechtigt. Bedarst du eines Buches nur für eine Zeit lang, so suche es in diesem Falle aus einer Bibliothek zu bestommen! Wenn du beim Bücherkause nicht sehr vorsichtig zu Werke gehst und gewissermaßen hart mit dir selbst bist, wird deine Rechnung jährlich ein kleines Vermögen betragen und vielleicht hast du den größten Teil der Sunnne nuplos ausgegeben.

4.

Eine zweite Regel lautet sodam: Zuerst schaffe das Notwendige an, ehe du das Nüpliche und Schöne erwirbst! Wie wäre ein Priester zu tadeln, der sich ein illustriertes Unterhaltungsblatt bestellen würde und er brauchte so notwendig ein Kompendium der Dogmatit! Also zuerst das Notwendige, alles Notwendige! Eine Ausnahme dieser Regel könnte nur in dem einen Falle eintreten, daß man ein besonders nüpliches Buch gelegentlich um einen ganz billigen Preis bekommen könnte und trop dieser Ausgabe die Anschaffung der notwendigen Werke doch noch zur rechten Zeit mögelich wäre.

õ.

Das Notwendige soll wo möglich schon in die Seetjorge hinausgebracht werden. Denn schon am ersten Tage seiner Wirksamkeit kann der junge Geistliche in die Lage kommen, eine Moraltheologie, eine Liturgik, ein Buch über die Ablässe n. s. w. zu Rate ziehen zu nüssen. Welch guten Eindruck es dann auf den Pfarrer des jungen Kaplans macht, wenn er sieht, daß sein junger Mitarbeiter bereits alle notwendigen Bücher sich angeschafft hat, branchen wir nicht zu sagen. Es wird Aufgabe der Seminarvorstände sein, ihren Kandidaten die strenge Anweisung zu geben, auf die Regel: "Zuerst das Notwendige!" wohl zu merken, sa deren Besobachtung von Ansang an soweit als möglich selbst zu überwachen. Es giebt Fälle, daß die jungen Geistlichen ganze Kisten voll Bücher besigen, so daß die Fracht hiessur zu fich voll Bücher besigen, so daß die Fracht hiessur zu geben, das die Bücherstellen im Pfarrhause nicht ausreichen, und doch ist nur wenig Brauchbares, sa kaum das Notse

wendigste in der großen, großen Bibliothet!

Es ist auch nicht sehr schwer, das Notwendigste sich gleich beim Beginne ber Scelforgethätigkeit zu beschaffen. Mit wenigen Ausnahmen werden die abjolut notwendigen Werte ichon mahrend der theologischen Studien und hier in einer gewissen Anfeinanderfolge angeschafft werden muffen. Go die Beilige Schrift, die einzelnen Rompendien der Dogmatik, Moral, Pastoral, des Kirchenrechts und der Rirchengeschichte, ein Betrachtungsbuch, ein priesterliches Gebetbuch, eine Beiligenlegende, Rehmen wir noch hinzu eine Erklärung bes Ratechisums, einen Rommentar zur biblischen Geschichte, ein Krantenbuch. eine Materialiensammlung für Bredigten, ein Buch über Die Abläffe, endlich die einzelnen liturgischen Bücher und eine Liturgit felbft, und die notwendigste Ausstattung der Bibliothet des Geiftlichen ift fertig! Im gangen gahlt die Bibliothet dann etwa dreißig Bande mit einem Unichaffungspreise von ca. zweihundert Mark.

6.

Die Unichaffung jowohl ber notwendigen als nutlichen Bucher, mit anderen Worten jowohl die Grund-

legung der Bibliothet des Priesters als deren ipatere Erweiterung geschehe nach einem bestimmten Blane. Ein Werk, welches man absolut notwendig und schon frühzeitig braucht, wird man eher anschaffen als ein anderes, welches man weniger notwendig und erst später benötigt. Dies ist selbstverständlich. Auch wird man fich bestreben, wie schon angedeutet worden, zuerst alle notwendigen Bücher fich zu erwerben, ehe man darangeht, das eine oder andere Fach der Bibliothef zu er-Die Erweiterung der Bibliothet foll dann gleichmäßig geschehen. Beispielsweise wird man zum Rompendium der Dogmatik mit der Zeit die Summa theologica des heiligen Thomas von Aguin erwerben, zum Kompendium der Moral die Theologia moralis des heiligen Alfons, zur heiligen Schrift einen größeren Kommentar derselben u. j. w. Berfehlt mare es indes, fich unter gewöhnlichen Verhältniffen alle möglichen Moralisten zu verichaffen, oder niemals an eine Erweiterung der Predigtlitteratur zu denten, fich jahraus jahrein mit demselben Betrachtungsbuche zu begnügen u. j. f. hier gilt besonders: Alles mit Dag und Biel, mit Berechnung, mit Alugheit!

7.

Wo möglich schaffe man immer das bessere sich der und marte tieber, dis man das bessere sich beschaffen kann. Wer wird z. B. eine veraltete Dogmatik erwerben, wenn dieselbe auch um einen spotts billigen Preis ansgeboten wird? Wer eine Pastoraltevlogie nötig hat, wird Schüch oder Gaßner, Amberger voer Benger wählen, nie und nimmer aber nach einer Pastoral aus der Zeit des Josephinismus greisen. Dit reizt der billige Preis, besonders bei Verkeigerungen, ein veraltetes Buch zu erwerben, allein das ist meistens hinausgeworsenes Geld! Ein besseres Buch ist ganz unvergleichbar mehr wert als ein weniger gutes.

Man warte darum, bis es die Mittel erlauben und sich Gelegenheit ergiebt, das bessere zu bekommen. Gerade bei Versteigerungen ist größte Vorsicht geboten. Gerade hier nuß die Grundregel: "Kause nur das Notwendige und was dir besonderen Rusen bringt!" zur vollsten Geltung kommen.

8.

In jedem Falle nuß bei Anschaffung eines Buches die Individualität zu Rate gezogen werden. Es giebt eine Menge Werke, welche alle das Gleiche behandeln und ohne Ausnahme gut und empfehlenswert sind, und doch für den einzelnen einen ganz verschiedenen Wert haben. Man vergleiche die Dogmatiken von Simar, Heinrich und Scheeden miteinander! Ein streng wissenzichaftlich gehaltenes Buch von bedentendem Umfange und Werte, z. B. eine ganz vorzüglich bearbeitete Preissichrift, kann und wird sich oft zum Zwecke der Bestrachtung viel weniger eignen, als ein weniger wissenschaftliches, populäres Schriftchen. Ühnlich ist es mit der Predigtlitteratur u. s. w.

Stehen von einem Buche verschiedene Ausgaben, vielleicht Ausgaben in verschiedenen Sprachen zu Gebote, so wähle man jene, von der man glaubt, daß man sie am liedsten zur Hand nehmen und lesen wird, ohne auf ein paar Groschen mehr oder weniger zu achten. Oft wird die lateinische Ausgabe der deutschen vorzu-

ziehen fein.

9.

Man lasse jedes Buch, welches man sich angeschafft hat, auch binden! Gine Bibliothek, in welcher sich viele ungebundene Bücher sinden, macht keinen guten Eindruck. Bei einem ungebundenen Werke besteht auch Gesahr, daß ein oder mehrere Bogen verloren gehen.

Doch raten wir nicht, ein jedes Buch mit dem kostdarsten Einbande versehen zu lassen. In der Regel wird ein Einband in Halbleimvand oder Halbsarsenet, oft ein Einband nach Pandektenart oder ein bloßer Pappband genügen. Ledereinbände kommen im allgemeinen zu teuer und dürften nur selten notwendig sein. Man sehe dann auf solide, saubere Arbeit! Denn ein schön gebundenes Buch wirst du lieber in die Hand nehmen als ein geschmacktos und schlecht gebundenes oder sonst versunglücktes Buch. Man warne auch den Buchbinder, die Bücher zu sehr zu beschneiden. Ein breiter, reinlicher (unbeschriebener) Rand dient zum Schnucke des Buches.

#### 10.

Halte reinlich und schön deine Bücher! Vermeide es, mit Tinte u. s. w. Notizen in dieselben zu machen, ganze Seiten oder Absähe zu unterstreichen, durch Einsichlagen der Ecken dir anzumerken, wo du mit der Lektüre stehen geblieben bist. Ein Buch zu schonen, müssen jedoch die Kinder schon lernen. Mögen die Lehrer der Jugend darauf achten!

Ein entlehntes Buch behandte besonders sorgjam und gieb es bald zurück!

#### 11.

Die Bibliothek selbst sei nach einem Plane gevednet. Als Grundregel wird aufzustellen sein, nichttheologische Werke von den theologischen zu sondern und
tettere nach den einzelnen Disciplinen der Theologie zu
vednen. Die Inhaltsangabe unseres Buches bietet zugleich ein geeignetes Schema für Ordnung und Einrichtung der Bibliothek. Jene Bücher deren wir
täglich bedürsen, wie Brevier und Nituale, Krankenbuch,
priesterliche Gebet- und Betrachtungsbücher, können auch
gesondert von den übrigen Büchern auf dem Schreib-

tische ober an einem sonstigen geeigneten Plage Auf-stellung finden.

12.

Die Bücher seien stets an ihrem Plage! — Die Bücherstelle selbst sei mit einem Borhange bedeckt. Öfteres Lüften und Abstäuben der Bücher ist dringend zu empsehlen. Man schreibe in jedes Buch seinen Namen ein, doch nicht auß-Titelblatt! — Man sühre ein Verzeich nis seiner Bücher nach dem solgenden Schema!\*)

| Nr. Aut | Autor                | Titel bes Buches | ahl b. | Ort<br>bee Gr:<br>icheinens | Jahr | Breto<br>in albis |    | Vinden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ange- | Bemer: |
|---------|----------------------|------------------|--------|-----------------------------|------|-------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| curr.   | Buches Con icheinens |                  | M.     | Pt.                         | M.   | Pf.               | am | fungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
|         | 5                    |                  |        |                             |      |                   |    |        | An introduction of the control of th |       |        |
| ( E )   |                      |                  |        |                             |      |                   |    |        | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |

In diejes Berzeichnis werden die Bücher in der Reihenfolge der Erwerbung eingetragen. Zedes Werk erhält seine Rummer, welche auch ins Buch selbst eingeschrieben wird. Hat ein Werk mehrere Bände, so werden diese mit der gleichen Rummer, außerdem aber auch der Reihe nach mit den Buchstaben des Alphas

<sup>\*)</sup> Solche Schemate zur Führung eines Bücherverzeichnisses (zugleich mit einzelnen Schemen für ein Berzeichnis ausgesliehener Werke) sind gedruckt zu haben bei der Expedition des "Anzeigers für die katholische Geistlichkeit Deutschlands", Frankfurt a. M. — Sachsenhausen, Brückenftraße 3 und zwar zum Einichreiben bis zu 500 Banden für M. 1 —

<sup>&</sup>quot; " 1000 " " 2 — " " 1500 " " 2,755

betes bezeichnet, 3. B. 128a, 128b, 128c u. j. f. Int Berzeichnis wird also in diesem Falle nur eine Linie ausgefüllt und die Bahl der Bande in der betreffenden Rubrit angegeben. Es empfiehlt fich, jedes Ralenderighr eine neue Seite im Bucherverzeichnis zu beginnen. um jo leicht einen Überblick über die Menge und ben Unichaffungspreis der im laufenden Jahre erworbenen Bucher zu haben. Specialverzeichnisse nach ben einzelnen Disciplinen zu führen, wird - eine planmäßige Ordnung in der Bibliothek voransgesett nicht notwendig fein; bei größeren Bibliotheten erweist fich deren Anlage als ungemein praktisch, fie bilden gleichigm ein photographisches Bild der Bibliothet. Auch in diese Specialverzeichnisse werden die einzelnen Werte in der Reihenfolge der Erwerbung eingetragen.

Für ausgeliehene Bücher wird am besten eine eigene Liste geführt und ins Bücherverzeichnis eingelegt. Jit man nur selten in der Lage, ein Buch auszuleihen dürfte es genügen, im Bücherverzeichnis selbst beim betreffenden Buche (unter der Rubrit "Bemerkungen") mit einem Beistifte zu notieren, wann und an wen man es

ausgeliehen hat.

Hier noch ein Schema für ein "Verzeichnis ansgeliehener Werke":

| Autor | Titel bes Buches |  | Nr. | Ausgeliehen<br>an? | Wann? | Burüd=<br>erhalten<br>am? |  |
|-------|------------------|--|-----|--------------------|-------|---------------------------|--|
|       | . :=             |  |     |                    |       |                           |  |
|       |                  |  |     |                    |       |                           |  |

#### 13.

Sehr viele der nachgenannten, für die Bibliothek des Geistlichen notwendigen oder nühlichen Bücher können durch den Borromäusverein zu billigen Preisen bezogen werden. Wir empsehlen dem ehrwürdigen Alerus den Beitritt zu diesem Bereine.

#### 14.

Noch ist ein wichtiges Kapitel dem Gesagten anzureihen, nämlich eine ernste Aufforderung an unsere hochwürdigen Mitbrüder, über ihre Bibliothet testa= mentarische Berfügung zu treffen. Wer nur einige Beit mit Interesse bas Schicksal der Bibliothek veritorbener Briefter verfolgt, kann nicht genug klagen. Dit werden die Bücher korbweise als Makulatur verfauft, um ein Spottgeld an einen Antiquar abgegeben oder versteigert oder sonst verschleudert. Rur selten erhalten die Bücher des Priefters eine paffende Berwendung. Das Traurigste hierbei ift, daß auf diese Weise mitunter auch Werke in die Hände der Laien geraten, welche nicht für sie vassen. Der Pfarrer hat vielleicht antichriftliche oder die gute Sitte gefährdende Bücher weggenommen und, anstatt sie sofort zu verbrennen, vorläufig in die Bibliothet gestellt. Diese Bücher werden nun gleichfalls versteigert. Wie manche Notigen, Betteln, Briefe mit distretem Inhalte finden fich oft in den versteigerten Büchern! Um dies alles zu verhüten, joll der Priefter bei guter Zeit über ieine Bibliothet verfügen.

Er gebenke hierbei zuerst an die eigene Pjarrbibliothek, sodann an das Alexikalseminar der Diöcese, an einen Studierenden seiner Psarrei, an einen jungen Geistlichen, an die Dekanatsbibliothek u. s. w. Weist ein Geistlicher seine Bücher der Psarrbibliothek zu, so tasse er die weniger wertvollen Werke, wie Erzählungsund Erbanungssichristen, an die Anverwandten, Dienstboten und an würdige Pfarrkinder als Andenken verteilen mit der Auslage, für ihn zu beten. Dann werden die Bücher dem Priester selbst noch nach seinem Tode eine Quelle reichen Nutzens sein.

# Berzeichnis der neueren theologischen Litteratur

mit Rücksicht auf den

# Anfangsbestand und die Erweiterung der Bibliothelt des Priefters.

# I. Beilige Schrift, Schrifterklärung, Bibelkunde.

1. Absolut notwendiges Bedürfnis für ben Theologen ift eine Beilige Schrift. Diejer wird fich ber Briefter zum Rachschlagen bei feinem Studium und der Borbereitung zur Predigt, besonders aber gur taglichen Lesung bedienen. Regel muß sein, daß der Priester wenigstens alle zwei Jahre die ganze B. Schrift burchlieft. Dies wird am besten das eine Mal nach dem kirchlichen Terte der Bulgata, das andere Mal in der Muttersprache geschehen. Begabtere mogen ein brittes Mal das Alte Testament im hebräischen, das Reue im griechischen Texte durchgehen. Eine große Gewandtheit mit der B. Schrift zu erlangen, eine genaue Kenntnis ihres Inhaltes und das rechte Verständnis derfelben, endlich eine große Geläufigkeit mit den wichtigeren Schriftstellen zu erwerben, wird das Beitreben eines jeden Briefters fein.

2. Jeder Priefter muß fonach eine B. Schrift im Texte der Bulgata und in der Muttersprache besitzen. Gine handliche Ausgabe ber Bulgata ift jene in 2 B von Loch IV R 84 (3); eine schöne Ausgabe in 1 B erichien in Tournai 85 (a 6.50), in 2 B in Baris 91 (9.60).

3. Bon dentichen Ausgaben der S. Schrift mit Anmerkungen nennen wir zunächst jene von Loch und Reijcht 4 III R 84 (22 g 26,80); illustrierte A. in 5 B 83-85 (42 g 59,50). Dieselbe trägt die Approbation fast aller deutschen und österreichischen Bischöfe; in einem Breve Bius' IX. vom 30. März 1867 wird von der Übersetung gerühmt, daß sie am lateinischen Terte feithalte und alle Erläuterungen im Sinne der h. Bater und Konzilien fehr forgfältig gebe.

Eine andere gleichfalls jehr zu empfehlende Überjetung der B. Schrift ift jene von Allioli, welche fich der Approbation des Apostolischen Stuhles und der Empfehlung vieler hoher Kirchenfürsten erfreut. Tert ift fehr schon und wohllautend, wenn auch nicht allen fritischen Unforderungen in dem Maße entsprechend als die vorgenannte Übersetung. Wir besiten von der B. Schrift Allivlis eine Menge Ausgaben; von neueren seien genannt: a) eine deutsche Ausgabe mit kurzen Anmerkungen nebst zur Seite stehendem Bulgatatert 3 VII R 87 (15 g 19,50); b) eine sog. Schulbibel, deutsch mit den vollständigen Unmerkungen 3 II 72 (9 g 12); e) eine Ausgabe mit abgefürzten Anmerkungen 80 (6 g 8); d) eine illustrierte Bolfsbibel mit Anmerkungen 74 (18 g 20,70 u. 28,50); e) die Pfeilstückersche illustrierte Bolfsansgabe mit 45 farbig gedruckten Bollbildern und über tausend erklärenden Bildern Bn 92 (21 g 30-66; das Neue Testament allein 5 g 8,50-40).

4. Un die beiden genannten Ausgaben der S. Schrift reiht fich würdig an: Beinhart, Das Mene Teffament nach der Bulgata übersett und erklärt. Dich 65: N. A. 7 88 (3.20). Auch von Alliolis Ausgabe erichien das Neue Testament separat mit furzen Ammerstungen R 74 (3,60) u. Bn 92 (5 g 8,50—40).

5. Pentschie Ausgaben des Neuen Testamentes ohne Anmerkungen erschienen von Reischs R 68 (1,20), Allivsi in 32° 74 (0,75) und Kiste-

mater M 53 (0,20).

6. Bon anderen Textansgaben der S. Schrift ober einzelnen Teilen berselben seien noch angeführt: Eine Biblia hebraica V & 78 (7); eine gute tatei= nisch-griechische Ausgabe des Neuen Testamentes von Reithmanr Mch 47 (2,60 g 2,75 — 3,30); das Alte Testament gab Loch im griechischen Texte der Septuaginta heraus R 60 (8.60); das Neue edierte er ariechisch 62 (2,55), lateinisch (in 12° 1,35 und 8° 1,50) und griechisch-lateinisch (3,80). Die Bialmen in deutscher Übersetung gab Reischl heraus 69 (0,40), ferners Allioli mit Anmerkungen und gegenüberstehendem Text der Bulgata 84 (1.20 a 1.60) und Lauger L 85 (2,50) und mit gegenüberstehendem lateinischen Texte (4); der lettere edierte auch das Buch Job in neuer und treuer Übersetzung nach der Bulgata III, sowie Das Sohelied nach feiner umftischen Erflärung II & 89 (3).

7. Einzelne Partien der &. Schrift mussen nicht nur gelesen, sundern auch von Zeit zu Zeit betrachtet und studiert werden. Dieses ist in erster Linie der Fall bei den Psalmen, von denen wir täglich viele im Brevier beten, ohne ost ihren tiesen Sinn und Inhalt ganz zu tennen; dann bei den h. Evangelien und den Briesen der Apostel. Hier möchten wir besonders empsehlen Thalhosers ausgezeichnete "Erklärung der Psalmen, mit besonderer Rücksicht auf deren liturgischen Gebrauch im römischen Brevier, Missale, Pontisitale und Rituale, nebst einem Anhang, enthaltend die Erstärung der im römischen Brevier vorkommenden alts und neutestamentlichen Cantica" V R 89 (9,60).

Bur Betrachtung der h. Evangelien eignet sich außer ben gleich unten zu nennenden exegetischen Werten

das zunächst für Laien geschriebene Buch des Bischofs Laurent: "Das h. Evangelium Jesu Chr. nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, übersetzt und er-

flärt" F 78 (8).

8. Kein Briefter wird versäumen, fich mit ber Zeit ein größeres exegetisches Werk zur S. Schrift ober wenigstens zum Neuen Testamente zur Bereicherung seiner Bibliothet anzuschaffen. Bur gefamten S. Schrift haben wir vorzugliche lateinische Kommentare von Cornelius a Lavide und Calmet; neuestens haben mehrere deutsche Resuiten einen neuen großen lateinischen Bibelkommentar herauszugeben begonnen, ber, joweit fich bereits urteilen läßt, als eine in echt kirchlichem Beiste geschriebene und zugleich auf der Sohe der Wissenschaft stehende Leistung anzusehen ist, betitelt: Cursus Scripturae Sacrae auctoribus R. Cornely, J. Knabenbauer, Fr. de Hummelauer aliisque societatis Jesu Presbyteris, Parisiis 85 sqq. Der gange Rurjus sest sich aus drei Serien zusammen: I. Textus sacri seu Polyglotta hebraica-graeco-latina in ca. 5 B; II. Libri introductorii, bereits erichienen in 3 B (33,60); III. Commentarii in ca. 36 B. von denen 12, namentlich zum Alten Testamente, bereits erschienen find.

9. Zum **Neuen Testamente** besitzen wir einen großen deutschen Kommentar von Bisping 9 M 67 ff (44,25); zu den h. Evangelien, zur Apostelgeschichte, zu den Briesen an die Römer, Korinther und Galater von Ibar 73 f; neuestens hat der bekannte tüchtige Exeget A. Schäser einen deutschen Kommentar zum Neuen Testamente herauszugeben begonnen, von dem bis jetzt erschienen sind: Erklärung der 2 Briese an die Thessalonicher und des Brieses an die Galater M 90 (5,50); der Bries an die Kömer 92 (6,50 g 7,80); der Hebräers

brief ericheint zu Ditern 1893.

10. Bu ben h. Evangelien ichrieb Malbonat einen ausgezeichneten late in isch en Kommentar. Deutsch e Erklärungen haben wir von Schanz & 79-85; ferners

von Schegg M 57—80; ben Kommentar zum h. Evangelium nach Johannes bearbeitete Haneberg, und Schegg edierte denselben mit den schönen "Erinnerungen an Dr. Taniel Bonifacius Haneberg, Bischof von Speyer". Ein sehr guter "turzgesafter Kommentar zu den vier h. Evangelien", zunächst für Studierende der Theologie, ist jener von Pölzl, Er 80 si: Matthäus (3,60), Iohannes (5,20), Lutas (4), Leidens und Berstärungsgeschichte Fein (5). Schließlich sei noch angessührt des h. Thomas v. Lauin "Catena aurea," auch deutsch erschienen: "Goldene Kette, oder sortlausende, ganz aus den Stellen der Kirchenväter bestehende und kunstvoll verbundene Austegung der vier Evangelien", übersett von Dischinger.

11. Von Pölzle Aurzgefaßtem Kommentar zu den h. Evangelien behandelt der 4 Bd (5) die Leidenssund Berklärungsgeschichte Jesu. Eine sehr geistund gemütvolle Erklärung der Abschiedsreden und des hohenpriesterlichen Gebetes Jesu verössentlichte P. Keppler u. d. T.: Unseres Herr Trost F87 (4 g 4,80). Das Buch bildet eine herrliche geistliche Lesung besonders in der Fastenzeit. — Zu Predigten kann gut gebraucht werden: K. Martin, Die evangelischen Barabeln theologisch-praktisch erklärt. B80 (2).

12. Von Kommentaren zu einzelnen Teilen der S. Schrift seien aufgeführt: Jum Evangelium nach Matthäus besitzen wir einen Kommentar von Arnoldi T 56 (9) und Kleutgen F 82 (2,80), letteren auch für gebildete Laien; zum Evangelium nach Marstus und Lukas einen lateinischen von Klosutar Laisbach 92 (4); zum Evangelium nach Johannes von A. Maier F 43—45 (9,25), G. K. Mayer K 54 (5,70), Stern (5,70), A. Weßmer F 60 (4) und Courluy II Gent 79 (4). Einen aussührlichen Kommentar zur Aposstelgeschlichte gab neuerdings Felten heraus F 92 (8). Zu den Briesen des h. Paulus und den katholissichen Vorzäglichen Koms

mentar; zum Römerbrief Reithmanr R 45 (8.50).) U. Maier & 47 (4,85), Klofutar & 80 (4), Agus R 88 (8) und Bernardinus a Piconio 3 91 (9,6); sum I. & v= rintherbrief Megmer 3 62 (2,40); jum Galater= brief Windischmann Mg 43 (2,50), Megmer Br 62 (1.60) u. Reithmanr Mch 65 (9.60); zum Epheijer= brief Bente 2 90 (5); zum Rotofferbrief Defimer Br 63 (1.08 und Henle Mch 87 (2.50); zu den zwei Theifalonicherbriefen Panek R 86 (3): 3um 1. Röhm Bi 85 (3); zum Hebräerbrief Bill Mg 79 (10) und Panek 3 82 (3.20); jum Briefe bes f. Safobus Mekmer Br 63 (0,80) und Schegg Mich 83 (5), zu den beiden Betribriefen Sundhaufen Dig 73 u. 78 (15); zu den Briefen des h. Johannes G. R. Maner 28 51 (3,60), zum Brief Juda Rampf Sulzbach 54 (5,50). Bur Erklärung der Apokalypje mogen bienen: die Kommentare von Tiefenthal P 92 (16), Holzhauser III R 75 (1,50) u. Stern 54 (6), ferners Arement, Die Offenbarung des h. Johannes im Lichte des Evangeliums nach Johannes & 83 (2,40) und Waller, Die Offenbarung des h. Johannes im Lichte der h. Geschichtstupif 2c. 84 (5).

Die Genesis erklärte Tappehorn P 88 (7); die Bücher Esdras, Nehemias und Esther Neteler M 77 (4); Tobias U. Scholz Wz 89 (4), Judith derselbe 87 (3), Job Welte F 49 (4,50) und Zichokke W 75 (7); die Psalmen Thalhoser (s. 14); eine herrliche, freistich sehr umfangreiche "Erklärung der Psalmen im Geiste des betrachtenden Gebetes und der Liturgie" versakte der Beuroner Erzabt Wolter u. d. T. "Psallite sapienter" 5 F 71—90 (31); auch Schegg erklärte die Psalmen für Verständnis und Betrachtung 4 II Mch 56—58 (20); nenerdings Raffl in 3 Bdn, wovon vorerst der 3. erschienen ist (Ps. 107—150) F 92 (6) und Hoberg (8), zwei sehr gute Kommentare, kürzer Reischl R 73 (8,40), Ed. Ephr. Geiger U 71 (3,60), Rohling M 72 (3,50), endlich Mleoch Olmüß 90 (10). Ferner ist zu

nennen die Ertlärung des Salomonischen Spruchbuches von Rohling M3 79 (7), des Predigers von Effen R 56 (1,80) und zugleich des Sohen Liedes von Beith W 78 (2), des letteren separat von B. Schäfer M 76 (4). Scheaa Mch 85 (3.20). Tiefenthal & 89 (4.50) u. Kortleitner 3 92 (2), bes Buches ber Beisheit von Gutberlet D 77 (4), Tobias von demfelben 77 (5) u. Reusch 57 (2,10), des Buches Either mit feinen Bufaben u. Sujanna v. Scholz Bz 92 (6). Die vier großen Bropheten erklärte G. A. Maner B 63-66 (16), die kleinen Schegg R 62 (9); im einzelnen wird Isains behandelt v. Schegg 2 Mch 50 (9), Rohling 73 (3,50), Reteler M 76 (5) und Anabenbauer 781 (10); Jeremias von A. Scholz 23 80 (10) und Schneedorfer Pr 81 (6,60); beffen Alagelieder von demielben 76 (2,80) und Seifenberger R 72 (2); Daniel von Rohling M3 76 (5), Dieas von A. Scholz B3 82 (4), Fret von demielben 85 (2), Abdias von Peters B 92 (4) und Jonas von Maulen M3 62 (1,25).

13. Bur Ginleitung in die S. Schrift Dienen folgende Schriften: (Seisenberger) "Ginführung in B. Schrift; furzgefaßte Bufammenftellung ber wichtigsten Lehren aus der Einleitung in das Alte und Neue Testament, der biblischen hermeneutif und Archaologie," II R 91 (2), Kandidaten der Theologie fehr zu empfehlen: Raulens größere, ausgezeichnete Ginleitung in die H. Schrift Alten und Neuen Testaments II 7 92 (8 a 9,75) sowie die S. 15 bereits erwähnten Libri introductorii bes neuen Jejuitenturjus. Gine Ginleitung in das Alte Testament schrieben ferners Saneberg R 45 (vergriffen), Reusch IV F 70 (2), Schenz R 87 (6) u. Mally f. u. Rr. 17; ins Reue Reithmanr R 52 (8) und Aberle & 87 (4). Sanebergs ipater nochmals zu nennende "Geschichte der biblischen Offenbarung" IV R 76 (10) bilbet zugleich eine herrliche Einleitung in das Alte und Neue Teftament. Bon Raulen befigen wir auch eine Beschichte der Bulgata M3 68 (7).

14. Ein Lehrbuch der **biblischen Sermenentik** verfaßte Meithmanr Ap 74 (4,20) und Schneedorfer: Synopsis Hermeneuticae biblicae etc. Pr 85 (2,40).

15. Die biblische Archäologie behandeln Schegg, Biblische Archäologie & 86/88 (9), B. Schäfer, Die religiösen, sowie die wichtigsten hänslichen und politischen Altertümer der Bibel II M 91 (3,60), P. Scholz, Die heil. Altertümer des Bolkes Järael 2 M 68 (10,40), und in mehr populärer Form Westhaus, Palästina oder das h. Land nach seinen geographischen, religiösen, staatlichen, bürgerlichen und hänslichen Verhältnissen III P 85 (2,40). Ginen sehr hübschen Historische geographischen Bibelatlas gab M. Mieß heraus II F 87 (5 g 6), einen naturgeschichtlichen Bibelatlas Fillion, Atlas d'histoire naturelle de la Bible, Paris-Lyon 84 (16).

16. Von einzelnen Zweigen der Archäologie behandeln den **Schauplag der S. Schrift:** Graß R 65 (4); R. Rieß, Biblische Geographie F 72 (3,60); sür den Schulgebrauch: Schiffels, Palästina, Geschickten. Geographie des h. Landes 91 (0,25) und Korioth, Geographie von Palästina 85 (1). Ein chronologisches Verzeichnis der auf die Geographie des h. Landes bezüglichen Litteratur von 333 dis 1878 bietet Röricht, Bibliotheca geographicae Palaestinae Vn 90 (24). —P. Scholz behandelte aussührlich Gößendienst u. Janderweisen bei den alten Hebrärern und den benachbarten Völkern R 77 (9); Zichotke die biblischen Frauen des Alten Testamentes F 82 (6) und Das Weib im Alten Testamente W 83 (2).

Eine sehr sehvne, zunächst für Schulen bestimmte Neue Wandkarte von Palästina gab R. Rieß heraus II F 92 (3,60), auf Leinwand in Mappe 6, mit Halbstäben 7,60, mit polierten Rundstäben und Rouleauxsvorrichtung 8).

17. Eine tlassische Geschichte ber biblischen Offenbarung ichrieb Haneberg IV R 76 (10); eine

große tateinische Historia revelationis divinae Veteris et Novi Testamenti Danko 3 Å 62 n. 67 (36); serners gehören hierher Patiß, Geschichte der biblischen Ssenbarung Gottes (Altes n. Renes Test.) A 64 (4,80); A. Meßmer, Geschichte der Offenbarung oder Grundstegung, Vorbereitung n. Ansführung des Reiches Gottes auf Erden II 3 69 (4,80); Friedhoff, Geschichte des Alten n. Renen Bundes 2 R 74 (12), Zschokke, Historia sacra Antiqui Testamenti III B 88 (10) und Mally, Historia sacra Antiqui Testamenti cum introductione in ejusdem testamenti libros sacros Gran 90 (3,20).

18: Einzelne Partien der biblischen Gesichichte behandeln: Hugo Weiß, Moses und sein Volk 7 85 (2,40) und desselben Tavid und seine Zeit M 80 (4); Kohlbauer, Geschichte des alttestamentstichen Bundesvolkes R 86 (7); Schegg, Geschichte der letten Propheten 53 f (5); Keel, Die Wirksamkeit der

jüdischen Propheten E 79 (3,60).

19. Rrement gab "Grundlinien zur Geschichtstypik

der H. Schrift" herans F 75 (1,80).

20. Die Chronologie der Bibet behandeln: Rockerath, Biblifche Chronologie bis auf die Geburt Bein D 65 (3.50): Rasta, Die Chronologie der Bibel im Einklange mit der Zeitrechnung der Nanpter und Uffnrer 28 78 (6); Neteler, Zusammenhang der alttestamentlichen Zeitrechnung mit der Projangeschichte M 79-86 (3); A. Schäfer, Die biblische Chronologie vom Auszuge aus Agnpten bis zum Beginne des babylonischen Exils mit Berücksichtigung ber Resultate ber Agyptologie u. Affpriologie M 79 (3); Alter, Die Chronologie der Bücher der Könige und Paralipomenon im Einklang mit der Chronologie der Agypter, Affgrer, Babulonier, Bhönizier, Meder und Lyder, Leobichüt 89 Das Geburtsjahr Chrifti behandelt &. Rieg 7 80 (3); Derfelbe, Rochmals das Geburtsiahr Rein Christi 83 (1,60); Die Zeit des letten Abendmahles Q. M. Roth & 74 (0,80); das Todesjahr des Königs Hervdes u. das Todesjahr Jeju Chrifti Schegg Mch 82

(1,20).

21. Die **Theologie der Bibel** haben zu ihrem Gegenstande Zichotke, Theologie der Propheten des Alten Testamentes 777 (9); Derjelbe, Der dogmatisch ethische Lehrgehalt der alttestamentlichen Weischeitsbücher W 89 (5); P. Scholz, Handbuch der Theologie des Alten Bundes im Lichte des Neuen R 61 f (7,20); Simar, Die Theologie des h. Paulus II F 83 (3,40). K. Martin schried über die Harmonie des Alten u. Neuen Testamentes Mz 77 (2).

22. Die **Inspiration der Bibel** behandelt Fr. Schmid in seinem gründlichen Werke De Inspirationis Bibliorum vi et ratione Br 85 (7,20) vom dogmatischen, Dausch "Die Schriftinspiration" F 91 (3,50) vom

bogmen-hiftorischen Standpunkte aus.

23. Den **Eert der Bibet** betreffen die Schriften von Kaulen, Handbuch der Bulgata, d. i. eine spikennatische Darstellung ihres lateinischen Sprachcharakters Mz 70 (2,80); Loch, Materialien zu einer lat. Grammatit der Bulgata Bb 70 (Progr); A. Scholz, Die Merzandrinische Übersehung des Buches Jesaias Wz 80 (1); Derzelbe, Der masorethische Text und die LXX-Übersehung des Buches Jeremias R 75 (4), serners mehrere hefte des Prof. Loisy zu Paris, der auch bereits eine **Geschichte des Kanons** des Alten und Neuen Testamentes Paris 90 s veröffentlicht hat.

24. Die **biblische Actrik und Voeke** behandelten Bickell in den Schriften: Metrices biblicae regulae exemplis illustratae J 78 (1,60), Carmina veteris testamenti metrice 82 (6,40), Dichtungen der Hebräichen Beh 82 f (6): Neteler, Grundzüge der hebräichen Metrit der Pjalmen M 79 (0,50) und Verfer, Die

Poefie der Bibel T 75 (3,60).

25. Neteter verjäßte auch einen Abrig der atttestamentlichen Litteraturgeschichte M 79 (2).

26. Die Bibellefung behandeln: Malou, Das

Lesen der Bibel in den Landessprachen beurteilt nach der Schrift, der Überlieserung u. der gesunden Bernunft 2 R 48 (7,25); Hölscher, Über das Lesen der H. Schrift

nach den Satzungen der kath. Kirche M 85 (1).

27. Bur Ertlärung der B. Schrift und ercgetischen Studien dienen ferners: Al. Schafer, Aber die Aufgaben der Eregese nach ihrer geschichtlichen Entwicklung M 90 (0,70); J. König, Das Alter und die Entstehungsweise des Bentateuchs & 84 (1.50); Neteler. Studien über die Echtheit des Pentateuche 67.71 (3); Derselbe, Untersuchung der geschichtlichen und der tanonischen Geltung des Buches Judith 86 (0,50); A. Echola, Das Buch Judith — eine Prophetie Bz 85 (1); B. Schäfer, Reue Untersuchungen über Robeleth & 70 (3): Reteler, Gliederung des Zejaias als Grundlage der Erffarung desielben M (2.25), des Beremias 2c. (2.50): Schönfelder, Die Rtagelieder des Jeremias nach rabbinischer Austegung Mich 87 (3); Reteler, Gliederung bes Ezechiel 2c. 70 (2,50), des Daniel (1,75); Düsterwald. Die Weltreiche und das Gottesreich nach den Beisiggungen Daniels & 90 (2,50); F. J. Selbit, Die Rirche Jeju Chr. nach den Weisjagungen der Bropheten M3 83 (5,50). Ferner:

Grimm, Die Einheit der vier Evangelien A 68 (10,80); Gla, Die Driginaliprache des Matthäusevangeliums P 87 (2,80); Schanz, Die Komposition desigliben T (3,40); Grimm, Die Einheit des Lukasevangeliums A 63 (2,70); Schiffers, Umwäs, das Emmaus des h. Lukas F 90 (3); Henle, Der Evangelist Johannes und die Antichristen seiner Zeit Mch 84 (3); Abnig, Die Echtheit der Apostelgeschichte B 67 (3,75); Schenz, Das Laiens und das hierarchische Priesterrum nach I. Petr. F 73 (1,50); Braunsberger, Der Apostel Barnabas Mz 76 (3,60); Tappehorn, Anßers biblische Nachrichten, oder die Apotrophen über die Geburt, Kindheit und das Lebensende Jesu und Mariä

\$ 85 (1).

Endlich die auch in die Patrologie einschlägigen Werke: Bardenhewer, Tes h. Hippolytus von Rom Commentar zum Buche Daniel F 77 (2); Tersielbe, Polychronius, Bruder Theodors von Mopinestia und Bischof von Apamea 78 (1,50); Kihn, Theodor von Mopinestia und Junilius Africamis als Exegeten 80 (6,80); daraus separat Junilii Africani instituta regularia divinae legis (0,80); F. A. Specht, Ter exegetische Standpunkt des Theodor von Mopinestia und Theodoret von Kyros in der Austegung Messianischer Weissgaungen Mch 71 (1,40): endlich H. Weiß, Tie großen Kappas dozier Basilius, Gregor von Nazianz und Gregor von

Riffa als Eregeten Bg 72 (1,80).

28. Gin fehr zeitgemäßes Intereffe verfolgen die nachgenannten Schriften, welche die Stellung der Bibel gu den Maturwiffenschaften betreffen: Bifeman, Busammenhang der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung mit der geoffenbarten Religion. Aus dem Engl. von Haneberg R 40 (7); Büttler, Naturforichung und Bibel in ihrer Stellung gur Schöpfung & 75 (4); Summelauer, Der biblijche Schöpfungsbericht 77 (1.90): M. Schola. Die Reilichrifturfunden und Die Genefis 283 77 (1,20), und desfelben Nanptologie und die Bücher Mosis 78 (2,40); E. L. Fischer. Die Urgeschichte Des Menichen und die Bibel 78 (1,20); Luten, Die Stiftungsurkunde des Menschengeschlechts, oder die mosgische Schöpfungegeschichte, erläutert und bestätigt burch die Sagen der Bölfer und die Naturwiffenschaft & 76 (1,50); Reufch. Bibel und Ratur III 70 (5): B. Schafer. Bibel und Wiffenschaft D 81 (3,60); Seifenberger. Der biblische Schöpfungsbericht II Fr 81 (2,50); Trift. Das biblische Sechstagewert vom Standpunkte der kath. Gregeje u. der Naturwiffenschaften R 92 (1,20): Raulen, Affprien u. Babylonien nach den neuesten Entbedingen IV & 91 (4 g 6); Orti y Lara, Wiffenschaft und Offenbarung in ihrer Harmonic, deutsch & 84 (3,60); endlich Bigonroux, Die Bibel und die neueren Entbeefungen in Palästina, Ügypten und Affiprien 4 M3 85 f (25).

29. Der letztgenannte Vigonroux hat vor turzem auch die Herausgabe eines illustr. **Bibellexikons** begonnen, betitelt Dictionnaire de la Bible, Par. 91 f. 1. Heft 5 fr.), in welchem in alphabetischer Folge sämtliche in der h. Schrift vorkommende Personen, Orte, Pflanzen und Tiere, ferner alle Einleitungsfragen, alle auf die Bibel bezüglichen theologischen, archäologischen und kritischen Fragen, endlich alle bedeutenderen Kommentatoren mit Einschluß der jüdischen und heterodogen zur Behandlung kommen.

30. Schließlich sei noch einer bei Lethiesleur in Paris neuerscheinenden periodischen Schrift Erwähnung gethan, betitest: Revue biblique trimestrielle publiée sous la direction des Professeurs de l'ecole pratique d'études bibliques établie au couvent dominicain Saint-Etienne de Jérusalem, der wir glücksiches Gedeischen

von Bergen wünschen.

STATE OF THE PARTY

## II. Kirchenväter, Patristik und Patrologie.

1. Wenn auch nicht zu der notwendigsten Ausstattung der Bibliothek des Priesters gehörig, werden einzelne Werke der Bäter und eine gute Patrologie doch mit zu den Büchern gerechnet werden müssen, welche sich der Geistliche in zweiter Linie als besonders nütstich erwerben soll. Denn zu welch anderen Schriften wird der Priester nach der heiligen Schrift mit mehr Rupen greisen, als zu jenen der Kirchenwäter? Hier sindet er reiche Belehrung für sich, den herrlichsten Stoff zur Betrachtung und zur Predigt. Eine Welt voll Schönsheit und immer wiederkehrenden neuen Reizen ist uns in der Patristik eröffnet. Die Väter sind die Klassiker der Theologie.

2. Zum Handgebrauche des Priesters empfiehlt sich

die allseits gut ausgenommene deutsche "Kemptener **Bibliotsjek der Kirchenväter"**, 79 B zum Preise von 150 g 213 Mark, welche indes auch in einzelnen Teilen und zwar in nach Materien geordneten Serien zu beziehen sind. Besonders lobenswert wäre es freilich, einzelne Schriften der Väter auch einmal im Urtexte zu lesen.

3. Gern gebrauchen wird der Priester sowie der Kandidat des Priestertums auch die von H. Surfer in Junsdruck herausgegebenen lateinischen "Sanctorum Patrum opuscula selecta in usum praesertim studiosorum theologiae". Diese sind gleichsalls einzeln zu besziehen, billig und nit guten Anmerkungen versehen.

4. 218 Auswahl der Patriftik dürften in die

Bibliothet des Priefters aufzunehmen fein:

a) Die Opera Patrum apostolicorum. Die beste kritische Ausgabe ist jene von Kunk T 81 (18); älter sind die Ausgaben von Hesele, Meithman, Karker u. a.

b) Cyprianus de unitate ecclesiae, enthalten &. B.

im 1. Bch. der Hurterschen Sammlung (0,60).

c) Cyprianus in orationem dominicam, im 2. Bch genannter Sammlung (0,72), welches zugleich enthält: Tertullianus et Thomas Aqu. in orationem dominicam.

d) Einiges vom h. Augustin, z. B. bessen Bestenntnisse R 63 (1,80), mit den Anmerkungen von Wagnerek II Turin (Dv) 91 (1,60), deutsch R 53 (1,25), in der vortresslichen Übersetzung von Wilden 65 (4,20), die herrlichen 124 Traktate zum Johannisevangesium, serner dessen Enchiridion u. s. w.

e) Hieronymi Epistolae selectae im 11. Bch ber

Hurterichen Sammlung (0,90).

f) Vincentii Lirinensis Commonitorium im 9. Bch

genannter Sammlung (1,08).

g) Etwas vom h. Chrysostomus, besonders bessen "Sechs Bücher vom Priestertum", deutsch von Haas T 60 (1,20), von Seltmann P 87 (2,50); die Hurtersche Sammlung enthält im 15. und 29. Bch (0,76, 1,44) Schriften vom h. Chrysostomus. h) Die 40 Evangelien-Honnilien Gregor d. Gr., gleichfalls in ber Hurterschen Sammlung enthalten.

i) Opuscula selecta de gloria Dei genetrice Maria (12. Bch ber Hurterschen Sammlung 1,20) et de Eu-

charistia (39. Bd) 1,20).

k) Das hübsche Büchlein des h. Anselm von Canterbury: "Cur Deus homo?", deutsch von Schenz R 80 (1,20).

Das ist für wenig Geld viel Schönes und Gutes, ein kleines Schapkästlein der Bibliothek des Priesters!

- 5. Zu **wissenschaftlichen Zwecken** ist die beste Bäterausgabe jene von Abbé Migne; die beste Ausgabe der lateinischen Kirchenschriftsteller das Biener Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 66 st. Icrners sein hier angesührt Junks Doctrina duodecim apostolorum T 87 (3,60) u. Knöpsters Walafricki Strabonis liber de exordiis et incrementis quarundam in observationibus ecclesiasticis rerum Mch 90 (2,40).
- 6. Es muß schon das Bestreben des Randidaten des Prieftertums fein, das bewegte Leben der Kirchenväter und den Inhalt der hauptjächlichsten Schriften derjelben näher kennen zu lernen. Das Studium der Patrologie und Patriffik ift ebenjo anziehend als belehrend. Zum Schulgebrauche eignen sich vorzüglich B. Schmids Grundlinien der Patrologie III & 90 (1,60 9 1.85); größeren Umfang haben: Niricht, Lehrbuch der Batrologie und Batriftik 3 Mg 82 ff (20,40); Mlzog, Grundriß der Batrologie oder der älteren christlichen Litteraturgeschichte IV & 87 (8 g 9,75); Magon, handbuch der Batrologie und der kirchlichen Litteraturgeschichte R 64 (12); Möhlers ausgezeichnete Batrologie R 40 (11) umfaßt nur die drei ersten Jahrhun-Eine tüchtige lateinische Batrologie ift jene von Fessler, Institutiones patrologiae, quas denno recensuit, auxit, edidit B. Jungmann, 3. 1. t. 90 (6), 2. t. 1. Abtig 92 (3, 60).
  - 7. In die Patrologie einschlägige Mono-

graphien sind solgende: Funk, Die Echtheit der Ignatianischen Briese T 83 (5); desselben gründliche Untersuchung über Die apostolischen Konstitutionen Ro 91 (6); Kihn, Der Ursprung d. Brieses an Diognet F 82 (3,50); Kankan, Methodius, Bischof von Othmpos Mz 88 (1,20); C. M. Schneider, Arevpagitica. Die Schriften des h. Diomysins von Arevpag R 84 (4); Röster, Der kath. Dichter Aurelius Prudentins Klemens F 86 (7).

Bgl. auch oben S. 22 jowie unten die dogmen-

geschichtlichen Monographien.

8. Tie **Theologie der apostolischen Bäter** behandelte Sprinzs W 80 (5); die Theologie des h. Ignatius, des Apostelschüters und Bischofs von Antiochien Riricht Mz 80 (2); des h. Ambrosius J. E. Pruner Ei 62.

- 9. Jum Gebrauche für **Katechese und Predigt** eignen sich die unter Predigtlitteratur zu nennenden Bäterkonkordanzen, sowie Thuille, Patriftisches Handbuch. Sammlung vieler Stellen für die vorzügelichsten Glaubense und Sittensehren aus den Schriften der heiligen Kirchenväter und kirchlichen Schriftseller R 88 (6).
- 10. Lesenswerte **Biographien einzelner Väter** versäßten: Silbert, Das Leben des h. Athanasins 2 W 42 f; Hergenröther, Der h. Athanasins K 76 (1. Vereinssichrift der Görresgesellschaft): Prat, Geschichte des h. Frenäus, aus dem Franz. von Lischinger K 46 (2,50); Beters, Der h. Cyprian K 77 (8): Fechtrup, Der h. Cyprian. I Sein Leben M 78 (5); Ponjoulat, Geschichte des h. Augustin K 45 f (6,75); Wörter, Geistesentwickstung des h. Augustinus dis zu seiner Tause P 92 (4); Ida Hahns Hahn, Augustinus Mz 66 (3) und Die orientalischen Kirchenväter 59 (4); Baunard, Geschichte des h. Ambrosius F 73 (5,80); Kopallik, Cyrillus von Alexandrien Mz 81 (6); Keinkens, Hilarius von Poitiers K 64 (6); Girainer, Der h. Ephräm der Syrer Kp 89 (1,80).

## III. Upologie und Upologetik

1. Gar oft kann ein Priester in unserer Zeit in die Lage kommen, Angriffen gegen den heiligen Glauben besgegnen oder im Glauben Zweiselnde und Andersgläubige belehren zu müssen. Das Studium einer Apologie oder Apologetik wird ihm hierbei trefflich zu statten kommen. Wir empsehlen darum, sich bei guter Zeit ein apologe-

tifches Buch für feine Bibliothet zu erwerben.

2. Hettingers Apologie des Christentums 5 VI 85 ff (20 g 28,50) ist ein ausgezeichnetes Werk nach jeder Hinsch, nicht speciell für Theologen berechnet, sondern für Gebildete überhaupt, insosern aber eine ganz vorzügliche Leistung, welche sicher noch eine lange Zukunft vor sich hat, nach Form und Inhalt meisterhaft, sowohl was die Schönheit der Tarstellung als die Fülle und kirchliche Korrettheit des Inhaltes ansbelangt.

3. Undere gleichfalls für Gebildete überhaupt berechnete vollständige Apologien find: Albert Maria Weiß O. P., Apologie des Chriftentums vom Standpunkte der Sitte und Kultur 5 II & 80 ff (34,40 a 46,20), ein überaus geistvolles und gedankenreiches Buch: Bojen, Das Chriftentum u. die Ginfpruche feiner Gegner IV von Rheinstädter & 81 (7 g 8,50); Der Ratholizismus und die Einsprüche seiner Gegner, III von Brüll 85 (7), zwei sehr empfehlenswerte Werte, welche sich besonders zu Beschenten an Universitätsstudierende eignen: ferner Schang, Apologie des Chriftentums 3 & 87 f (14 g 19); Duilhé de Saint Projet, Apologie des Chriftentums auf dem Boden der empirischen Forschung. In Borträgen, mit Bujäten und einer Ginführung von Braig 89 (6 g 8); Cauffette, Die Bernünftigkeit bes Glaubens. Apologie des Christentums u. der t. Rirche M3 88 (5); endlich in fleinerem Umfange: Frind, Die fath. Applogetif für gebildete Christen III Br 77 (2,25), Meistermann, Der Glaube u. dessen Gegner, eine kurzgesaßte u. gemeinverständliche Apologie der christkath. Religion Mch-Gladbach 92 (1,80) und Reitmayer,

Apologie des Chriftentums Mz 81 (0,90).

4. Speciell für Cheologen berechnet find die nachgenannten Lehrbücher ber Avologetifi: Bettinger, Lehrbuch der Fundamentaltheologie oder Apologetik 2 79 (12 g 13,75); Springl, Handbuch ber Fundamentaltheologie W 76 (11); Butberlet, Lehrbuch ber Apologetik 2 M 88 (7); Baus, Grundzüge der christlichen Apologetif Mg 87 (2, 70); Wedemer, Grundriß der Apologetik & 80 (1,50); Hake, Kath. Apologetif 92 (2,40), lettere beide für die oberfte Immafialflasse bestimmt, doch auch für angehende Studierende der Theologic geeignet sowie nachfolgende lateinische Werke: Liebermann, Institutiones theologiae T. I. et II.: Reinerding, Theologia fundamentalis 20 60: Schwetz. Theologia fundamentalis 2 VII \$\mathbb{B}\$ 82 (8); B. Jungmann. Tractatus de vera Religione III & 86 (2.80); Jos. Stadler. Theologia fundamentalis, Agram 80 (4,50); Albertus Knoll O. Cap., Compendium Theologiae fundamentalis, II von Norbertus a Tux, Br 90 f (7,90), jehr zu empfehlen; endlich Groot, Summa apologetica de ecclesia catholica ad mentem S. Thomae Agu. II R 92 (6.50).

5. Noch sind hier zu nennen nachfolgende für **Laien** geschriebene und diesen nach Bedarf wohl zu empsehlende Schriften meist kleineren Umfanges: Hammerstein, Edgar oder vom Atheismus zur vollen Wahrheit VI Tr 90 (3), desselben Gottesbeweise 91 (2,50); Bellarmin, Gründliche Beweise für die Wahrheit der kath. alleinseligmachenden Religion II R 73 (1,25); Heinrich; Die Beweise für die Wahrheit des Christentums und der Kirche M 85 (1); Roh, Die Grundirrtümer unserer Zeit V F 90 (0,70); Dippel, Die beiden Grundfragen der Gegenwart: Was ist der Mensch? und: Giebt es einen Gott? 77 (3); Barthe, Der kath. Glaube vor dem Richterstuhle der Vernunft Mz 82 (3,30); Bröckels

mann, Bernunft und Glaube Dl 80 (1,20); Manning, Vernunft und Offenbarung R 67 (2,70); Mir, Zusammenhang zwischen Wiffenschaft und Glauben. Aus dem Spanischen von Jehli 83 (5,40); Wick, Glaube und Wiffenichaft Br 88 (1); Segur, Der Glaube ber mo-Wissenichaft gegenüber Mg 74 (0.60): desielben Kurze und vertrauliche Antworten auf die am meisten verbreiteten Einwürfe gegen die Religion IX M3 88 (0,60); Reitmaner, Friedliche Antworten auf verschiedene moderne Einwürfe gegen Religion, Christentum u. Kirche B 92 (0,80); Balmes, Briefe an einen 3meifler IV R 82 (3,75) und Weg gur Erkenntnis des Wahren II 72 (4.50); Gibbons, Unier driftliches Erbgut & 90 (3); Bate, Die Religion als tiefftes Fundament der sozialen Ordnung. Vortrag. Arnsberg 91 (0,40); Abendunterhaltungen eines Bfarrers mit einigen Männern feiner Pfarrei über die tath. Religion Ma 84 (1,80); Segur, Die Bolle. Db es eine giebt, was sie ist, wie man ihr entgeht? II 80 (0.60); Schuler. Giebt es benn wirklich ein anderes Leben? Der religiöse Brrtum der Sozialdemokratie Ap 78 (1,40); Segur, Mahnung an junge liberale Katholiten Mz 76 (0,60); endlich Aug. Egger, Der junge Ratholik in der modernen Welt & 90 (0.40).

6. Andere einschlägige Werke, zum Teile von grösserem Umfange sind: Franco, Handbuch populärer Antworten auf die am meisten verbreiteten Einwendungen gegen die h. Religion 2 III W 76 (6); Stöckl, Das Christentum und die großen Fragen der Gegenwart auf dem Gebiete des geistigen, sittlichen und sozialen Lebens 3 Mz 79 f (10, 50); desselben Werk: Das Christentum und die modernen Fretümer Mz 86 (4,50); Bousgaud, Das Christentum und die Gegenwart 5 B, ins Deutsche überset von Prinz von Arenberg, 1. B m. d. T.: Religion und Frelegion 92 (4,50); Hettinger, Die "Kriss des Christentums", Protestantismus u. kath. Kirche F 81 (1,50); Weninger, Katholizismus, Protes

stantismus und Unglaube. Aufruf an alle zur Mücktehr zu Christentum u. Kirche VI Mz 85 (1,20); S. Brunner, Paulus in Athen. Grundwahrheiten der Religion
III B 76 (2,50); desselben Werk: Tie vier Größmeister der Auftlärungstheologie (Herder, Paulus, Schleiermacher, Strauß) P 88 (5,40); Scherer-Boccard, Handbuch zur Beurteilung der Vorurteile und Arrtümer unserer Zeit Lz 90 (3,20); Wingerath,
Schußkatechismus gegen die Arrtümer des modernen Heidentums To 88 (1,60), endlich Taxil, Bekenntnisse

eines ehemaligen Freidenkers \$ 88 (2,80).

Bon Spezialfdriften, welche apologetische Themate betreffen, nennen wir zunächst einige die Entitehung und Beschaffenheit des Ardiriftentums behandelnde Schriften, nämlich A. M. Weiß, Die Entftehung des Chriftentums (S. Al. aus beffen Apologie) F 91 (1,50); Pawlicki, Der Ursprung bes Christentums Mg 85 (4); hammerstein, Sincerus, ein protestantischer Theologe in der Urkirche Tr 90 (0,80); C. M. Schneiber, Das apostolische Jahrhundert, als Grundlage der Dogmengeschichte dargestellt 2 R 89 f (20,40); Diepolder, Theologie und Runft im Urchriftentum A 82 (2,20); Probit, Lehre und Gebet in den 3 ersten christl. Jahrhunderten T 71 (5) und Kirchliche Disciplin in ben 3 ersten Jahrhunderten 73 (6,80); Kolberg, Berfajjung, Rultus u. Disciplin der driftl. Rirche nach den Schriften Tertullians Ba 86 (3); die Offenbarung betreffen: Vandenesch, Sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani doctrina de revelationis supranaturalis necessitate. Commentatio dogmatica Bo 71 (1,20); Mach, Die Notwendigkeit der Offenbarung Gottes M3 83 (5,70); Al. Schmid, Untersuchungen über den letten Grund des Offenbarungsglaubens Mich 79 (4); Nienhaus. De actu fidei divinae M 91 (1); 3. B. Beder, Die Weissagungen als Ariterien der Offenbarung Mg 90 (3); Bonniot, 28unber und Scheimvunder 89 (4,50); Steigenberger, Supportismus und Wunder 21 88 (0.25); A. Könia.

Dalked by Google

Schöpfung und Gotteserkenntnis & 85 (3 a 3.60) u. Das Zeugnis der Natur für Gottes Dasein 70 (1): 21. Riedel. Die moderne Naturwissenschaft und der erste Glaubensartitel, für gebildete Stände erläutert 21 90 (1.40); Die Gottheit Christi haben zum Gegenstande Die im nächitfolgenden Abschnitte unter Nr. 10 genannten "Leben Jein", fernere Redwood, Die Gottheit Christi, bewiesen durch das Christentum R 51 (0.50): Roh, Bas ist Chriftus? V & 87 (0.50). Bougand. Reine Chriftus als Menich ein Beweis feiner Gottheit Dis 79 (1.50); ber 1. Band ber Samburger Briefe von Gottlieb. betitelt Chrift oder Antichrift Bn 89; Svensbroed, Chrift und Widerchrift 792 (1,50); die aus Unlag des "Leben Jeju" von David Strauß, Renan zc. verfaßten Schriften von Sagel, Strauß, bas Leben Jeju aus bem Standpunkte des Ratholizismus betrachtet Ap 39; Saneberg, Rengus Leben Bein beleuchtet R 64: Gepp. Thaten und Lehren Jesu und ihre weltgeschichtliche Beglaubigung 65; G. Brunner, Der Atheist Renan und sein Evangelium R 64; Beinrich, Christus. Gin Nachweis seiner geschichtlichen Existenz und göttlichen Personlichkeit II Ma 64: Daumer, Das Chriftentum und sein Urheber; A. Lafferre, Das Evangelium Renaus; Breffenje, Kritische Studien über Renans Leben Jeju, beutsch von Nigl, wozu noch das Bastoralschreiben der Erzbischöfe und Bischöfe Banerns wider Renans Leben Jesu, datiert Bamberg 64, angeführt sei. Bon der Kirche handeln: Deby, Die Eine wahre Kirche F 79 (2); Zwerger, Die wahre Kirche Jesu Chrifti in ihrer Befenheit und in ihren Begiehungen zur Menschheit Gr 80 (2); Maurel, Die Rirche und ihr Oberhaupt R 71 (2,70); Koneberg. Die Kirche. Erwägungen für Jung und Alt. Saulgan 91 (0.20); Brentano, Außer der Einen wahren Kirche Christi ift tein Beil 2 92 (2); Segur, Was ift Die Kirche? Ein Büchlein für das Volf II Mg 92 (0,20); S. Bauer, Die Kirche als Mutter der leiblichen und geistlichen Barmherzigkeit Do II 79 (3); St. Alfons v. Lisguori, Triumph der h. Kirche über alle Freiehren oder Geschichte und Widerlegung der Härese II R 86 (6); serner A. Fischer, De salute insidelium Essen 86 (1,50). Endlich ist zu verweisen auf manche unter "Philosophie" ausgeführte Werke, auf die unten angeführten apologestischen Predigten, die unter Kirchengeschichte Kr. 13 genannten Konvertitenbilder sowie mehrere Konsversionsschriften, wie Fr. Hurter, Geburt und Wiesdergeburt 2 IV R 70 (8,40); Hager, Gründe, die nich bewogen haben, in den Schoß der römisch-kath. Kirche

zurückzukehren IV & 75 (0,75) u. j. w.

8. Bum Schluffe feien einzelne Werke angeführt. welche die vergleichende Religionswissenschaft jowie nichtdriftliche Religiousgeschichte zum Begenitande haben, und zwar aus alterer Beit: B. J. Schmitt, Grundidee des Minthus oder Spuren der abttlich acoffenbarten Lehre von der Welterlöfung in Sagen und Urfunden der ältesten Bölfer. Gin Berinch, den Muthus und die Musterien der Beiden auf eine Uroffenbarung zurückzuführen It 26; Derjelbe, Uroffenbarung ober die großen Lehren des Christentums, nachgewiesen ben Sagen und Urfunden der älteiten Bolfer, vorzüglich in den kanonischen Büchern der Chinesen R 34: Stiefelhagen, Theologie des Beidentums R 58; Sepp, Das Beidentum und beffen Bedeutung für das Chriftentum 3 II Mch 63; K. Berner, Die Religionen und Kulte des vorchriftlichen Seidentums R 71 (9); E. L. Fischer. Beibentum und Offenbarung Mg 78 (6); Krieg, Der Monotheismus der Offenbarung und das Beidentum 80 (6); Chr. Peich, Gott und Götter & 90 (1,90), Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Altertum\$ 85 (1.90) u. der Neuzeit 88 (3.30); ferner die M 90 ff erichienenen Darftellungen aus dem Gebiete der nichtdriftlichen Religionsgeschichte: 1) Der Buddhismus nach älteren Bali-Werten von Hardy (2,75 g 3,50); 2) Boltsglaube und religibjer Brauch der Südflaven nou

F. S. Krauß (3 g 3,75); 3) Die Religion ber alten Aegypter von A. Wiedemann (2,75 g 3,50); 4) Wlisslocki, Bolksglaube und religiöser Brauch der Zigenner (3 g 3,75); 5) W. Schneider, Die Religionen der afriskanischen Völker (4,50 g 5,50); 6) Hub. Grimme, Leben Mohammeds (2,75 g 3,50). Über den Buddhismusnach seiner Entstehung, Fortbildung und Verbreitung schrieb auch Silbernagl Mch 91 (3).

## IV. Dogmatik.

1. Des weiteren bedarf jeder Priester eines Kompendiums der Dogmatik. Die Kollegienheste allein, auch wenn sie sehr sorgsältig gesertigt wurden, werden nur in den seltensten Fällen ausreichen. In der Regel werden einzelne Lücken vorhanden oder wenigstens die Citate ungenau und unsicher sein. Stenographierte Kollegienheste werden für ihren Schreiber selbst gewöhnlich nur halben, für einen dritten nur geringen oder keinen Wert haben. Was hier von den Kollegienhesten über Dogmatik gesagt ist, gilt pon denselben auch bei allen übrigen Fächern.

2. Es ist hier nicht der Ort, über die große Bebentung der dogmatischen Studien uns näher zu verbreiten. Welcher Priester wird die Kanzel, die Katechese und den Beichtstuhl nach allen Seiten genügend versiehen können, ohne nicht hin und wieder seine Dogmatik zu wiederholen und von Zeit zu Zeit auch einzelne Partien gründlicher zu studieren? Inr Belehrung and derer und zur Bestärkung und tieseren Begründung des eigenen Glaubens ist das Studium der Dogmatik sür jeden Priester notwendig.

3. Von dentschen Kompendien der Pogmatik nennen wir hier zunächst das reichtich mit Väterstellen ausgeschmückte und auf den Aquinaten gebührend Bezug nehmende, gründliche und klare Lehrbuch der Dogmatik von Simar II & 87 (11 g 13,20). Daneben empfiehlt sich sehr, besonders für Katechese und Predigt, das später nochmals zu nennende Handbuch der Religion von Wilmers, sowie Deharbe's Erklärung des Katechismus. Diese beiden vorzüglichen Werke sind mehr populär gehalten, behandeln jedoch alle dogmatischen

Fragen geistvoll und gründlich.

4. Mehr für Theologen von Fach berechnet und den höchsten Ansprüchen genügend ist das vorläufig leider unvollendet gebliebene große und sehr gelehrte Werk Scheeben's: Handbuch der katholischen Dogmatik 1—3 B F 75 ff (35,20 g 40,45). Eben so sehr sind unwöllende desselben Versassers "Musterien des Christentums" 65 (7), ein herrliches Buch, das uns die Schönheit und Großartigkeit unseres h. Glaubens in sehr geistvoller Weise vor Augen führt. Gelehrter Natur, wenngleich in etwas leichterer Form gehalten als Scheebens Dogmatik, ist auch die ebenfalls unvollendete, sehr umfangreiche und gediegene "Dogmatische Theologie" von F. B. Heinrich 1—6 B Mz 81 ff (58); vom 7. B erichien die 1. Albt(a 89 (3).

5. Andere gleichfalls jehr zu empfehlende deutsche Kompendien der Dogmatik sind: Schell, Katholische Dogmatik in sechs Büchern P89 ff (2 Bdc 5,60 g 7,60; vom 3. B liegt der 1. Teil vor); Bauß, Grundzüge der katholischen Dogmatik P88 ff (8,70); die große ältere Dogmatik von Berlage 7 M39 ff und jene von Gloßner, Lehrbuch der katholischen Dogmatik 2 R74 (10,80). Dazu kommen noch die einzelnen Traktate

von Dewald mit zum Teile neuer Auffaffung.

6. Bon fateinischen Pogmatiken seien empfohlen Hurter, Theologiae dogmaticae compendium in usum studiosorum theologiae 3 VII F 91 (18) und dessection fürzere Medulla theologiae dogmaticae III 89 (9); F. Egger, Enchiridion theologiae dogmaticae specialis II Br 90 (9,60); Sprinzl, Compendium summarium theologiae dogmaticae (specialis) B 82 (7); Combis, Compendium



totius theologicae veritatis § 80 (4); Dalponte, Compendium theologiae dogmaticae specialis, Tridenti 90 (8); Schwetz, Compendium theologiae dogmaticae 2 \$\mathbb{B}\$ 80 (12); ferner die Elementa theologiae dogmaticae dom Schouppe, die großen Dogmatiten von Kenrick, de Augustinis, Katschthaler, Theologia dogmatica catholica specialis 4 \$\mathbb{R}\$ 77 if (48,60), schr zu empschlen, Franzelin, B. Jungmann, die in etwas ästerer Lehrweise gehaltenen Praelectiones theologicae von Perrone 9 \$\mathbb{R}\$ 55 (18,40) sowie das Compendium hieraus 2 III 81 (9), endsich F. Schmid, Quaestiones selectae ex Theologia dogmatica \$\mathbb{P}\$ 91 (8).

Gine Introductio in s. Theologiam dogmaticam ad mentem divi Thomae Aqu. verfaßte Schaezler

R 82 (6).

7. Roch immer mit Rupen zu gebrauchen find die wegen ihres rein positiven Charakters und ihrer Übersichtlichkeit wirklich zu schätzenden Institutiones theologicae von Liebermann M3 (10,50). Mlentaens Theologie der Borzeit 5 II M 67 ff (27,20) verdient uniere besondere Beachtung: diejes Werk, welches im ersten Teile (1 .- 3. B) die Lehre, im zweiten (4. u. 5. B) die Lehrweise der Borzeit behandelt, ist mit Recht eine reife Frucht deutschen Fleifes und deutscher Bründlichkeit jowie eine Zierde der katholischen Litteratur genannt Sehr erwünscht für unsere dogmatische Bibliothet ift jodann Möhlers Symbolit, Bojens treffliche, 3. 27 f angeführte Werke: Das Chriftentum und Die Einsprüche feiner Begner und Der Katholizismus und Die Ginfpruche feiner Begner, Scheebens ichon genannte Mufterien des Chriftentums. Ebenjo bildet einen Schmuck der dogmatischen Bibliothet des Briefters das Breviloquium des h. Bonaventura, welches in einfacher guter Ausgabe von Hefele III I 61 (2,70) wie in einer aus ben Schriften des Beiligen felbit tommentierten Brachtausgabe von P. da Vicetia erichienen ist II 7 81 (8).

- 8. Die "Summa theologica" des h. Thomas von Aquin brauchen wir nicht zu empfehlen. wird in feiner priesterlichen Bibliothet fehlen. Mit mahrer Bergensfreude wird der Priester in dem Meisterwerte bes "Engels der Schule" lefen. Ein Thomasteriton. d. i. eine Sammlung, Abersetung und Erklärung der in den Werten des h. Thomas, insbesondere in beffen beiden Summen vorkommenden termini technici haben wir von L. Schüt B 81 (3,80). Portmann behandelte das Suftem der theol. Summa des h. Thomas 23 85 (1. 35); C. M. Schneider die dogmatische und allgemeine miffenschaftliche Bedeutung der theologischen Summa R 86 (0,90). Derjelbe machte durch eine Ubersetung derselben ins Deutsche u. d. Titel "Die katholische Wahrheit oder die theologische Summa" dieses Hauptwerk des h. Thomas auch gebildeten Laien zu-Bon den zahlreichen Kommentaren zur Summa fei nur der vortreffliche, eben in neuer billiger Auflage ericheinende des Kardinals Cajetan empfohten, Lierre (7) 92 (I. Bb 8 M. das gange Werf ca. 20 M).
- 9. Schon bei Beginn der theologischen Studien werden angeschafft werden: Eine Ausgabe des Tridentinums; wir empschlen jene von Loch, sateinisch und deutsch mit Sachregister R 69 (3), bloß sateinisch 67 (2), bloß deutsch 69 (1,50), oder von Pet, nur deutsch mit Batikanum Ps 77 (6); ferner eine Ausgabe des Batikanums, sateinisch R 75 (0,45), deutsch (0,45), sateinisch und deutsch von Loch (0,90); sodanu des römischen Katechismus, sateinisch und deutsch von Loch 86 (4,80), nur sateinisch 67 (3), nur deutsch 72 (2,70); endlich Denzinger, Enchiridion symbolorum et desimitionum VI B3 88 (4,60).

10. Ein ungemein nütliches Buch dürfte in der Bibliothet des Priesters auch ein **Leben Jesu** sein. Wir besitzen mehrere Werke über das Leben Jesu, größere von Sepp, Leben Jesu und der Apostel (gegen Strauß)

6 II R 53 ff (43.50), mit der Geschichte der Apostel und Sumbolif zum Leben Bein 10 Bbe (63,60); Schegg, Sechs Bücher des Lebens Jesu 2 & 75 (8,40); Grimm, Leben Jein, 5 (von 6) R 76 ff (25,40), ausgezeichnet durch tiefes Berftandnis der h. Schrift, flare, fast malerische Darstellung und frommgläubige Gesinnung; neueftens vom frangofischen Dominikaner Dibon, Jejus Christus, übersett von C. M. Schneider 2 R 91 (12 a 16); von Fretté, Notre Seigneur Jésus Christ, sa vie et ses enseignements 2 Par. 92 (12 fr.) und Le Camus, Vie de N. S. Jésus Christ, welch lettere schon in 5. Aufl. vorliegt; fobann tleinere von Friedlieb, Das Leben 3. Chr. B 87 (6); Dupanloup, Die Beschichte unseres herrn und heilandes Jesu Chrifti M3 84 (4); Lohmann, Das Leben Jeju nach dem Texte der vier Evangelien zusammengestellt II B 89 (3); de Ligny, Leben unseres herrn Jesu Chrifti unter Bugrundelegung und harmonischer Verbindung der vier Evangelien, übersett von Ruppert R 69 (4.50), welch sesteres sein heimatliches Gewand auch in der Überfetung noch nicht ganz abgelegt hat.

11. Desgleichen dürfte auch eine Mariologie gur pollständigen Einrichtung einer priesterlichen Bibliothet gehören. Rurz und bündig gehalten und wegen ihrer Dogmatischen Genauigkeit empfehlenswert ist Morgott, Mariologie des h. Thomas v. Aguin & 78 (2). Größer und populärer ist die Mariologie oder Lehre der kath. Kirche über Maria von A. Kurz R 81 (7), gut verwendbar für Marienpredigten, auch für gebildete Laien berechnet; eine lateinische Mariologie, welche viel Material bietet, das leider zu wenig kritisch aufgenommen wurde, edierte Stamm B 81 (7). Roch ift anzuführen 21. Schäfer, Die Gottesmutter in ber h. Schrift D 87 (4,25); Körber, Maria im Snitem der Beileotonomie 98 83 (3) und Wörnhart, Maria, die wunderbare Mutter Gottes und der Menschen, nach allen Besichtspunften bargelegt und mit fehr gahlreichen Stellen ber h. Bäter und theologijchen Schriftsteller begründet 3 90 (4). Eine kleine, jedoch jehr tüchtige lateinische Mariostogie ist Legnani, De secunda Eva, commentarius in Protoevangelium, Venetiis 88; ein großartiges Sammelwerk ist: Bourassé, Summa aurea de laudibus B. M. V.... omnia complectens, quae de gloriosa Virgine Deipara reperiuntur in s. bibliis, s. patribus, conciliis etc. 13 voll. Par. (Migne) 66 sq.

Marienleben f. u. Marienpredigten.

Über die Unbesteckte Empfängnis Mariens hat Roskovany ein monumentales Werk geschrieben: Beata virgo Maria in suo conceptu immaculata ex monumentis omnium saeculorum demoustrata, 9 Nitriae 74 ff (110). Nus den zahlreichen übrigen Schristen hierüber sei nur heransgegriffen: "Zum Lobe der unbesteckten Empfängnis der allersel. Jungsvan. Bon einem, der sie vormals gelästert hat F 79 (3): Többe, Die Stellung des h. Thomas v. Uquin zur unbesteckten Empfängnis M 92 (1) und C. M. Schneider, Die unbesteckte Empfängnis und die Erbsjünde, Erwiderung auf die Schrift von Többe R (1,20).

12. Tie Geschichte und Wirksamkeit der h. Apokel behandelte Sepp im 7. Bb seines unter Nr. 10 genannten "Leben Jesu" und separat u. d. T.: Geschichte
der Apostel vom Tode Jesu dis zur Zerstörung Jerusalems II R 66 (5,60); neuerdings Le Camus, L'oeuvre
des Apotres, Par. 91, welches den ersten Teil eines auf
3 Bde berechneten Werkes über die Anfänge des Chri-

itentums bildet.

13. Gine sehr aussährtiche und gediegene Encyklopädie der kath. Theologie besigen wir von Kihn 8 92 (8 g 9,75); eine ältere von Wirthmüller Lb 74 (12).

14. Im nachfolgenden seien einzelne, meist bentsche

dogmatische Specialschriften angeführt.

Monographien zur Gottes- und Trinitätslehre versaßten: Oswald, Die dogmatische Theologie, d. i. die Lehre von Gott in seinem Sein und Leben 2 \$ 87 f (6); der 1. B behandelt Gottes Dasein, Wesen

und Eigenschaften (3,20); der 2. die Trinitätslehre (2,80); Schell, Das Wirfen des dreeinigen Gottes Mg 85 (8); B. Jungmann, Tractatus de Deo uno et trino IV 98 82 (3,30), wozu auch eine Brevis analysis erichien 74 (0,80); Franzelin, Tractatus de Deo uno secundum naturam II Rom, 76 (9,60), de Trinitate (5), de Deo trino secundum personas III 81 (8,50) und Examen de Processione Spiritus Sancti 76 (4,80); Stentrup, Praelectiones dogmaticae de Deo uno 3 79 (6,50); Kleutgen, Institutiones theologicae in usum scholarum: (Introductio generalis et) De ipso Deo R 81 (6); Régnon, Études de theologie positive sur la sainte Trinité, Par. 92; C. M. Schneider, Das Wiffen Gottes nach der Lehre des h. Thomas 4 98 85 f (31); Mardinal Becci, Lehre des h. Thomas über den Einfluß Gottes auf die Sandlungen der vernünftigen Geschöpfe und über die Scientia media, überj. von Triller \$ 88 (0,80), analmirt von Abendatus Ma (0,80), fritisch beleuchtet von Feldner Gr 89 (1.40); Bergenröther, Die Lehre von der göttl. Dreieinigkeit zunächst nach dem h. Gregor von Razianz R 50 (3); Gangauf, Des h. Augustinus spetulative Lehre von Gott dem Dreieinigen 21 83 (3 .; C. Braun, Der Begriff "Person" in seiner Anwendung auf die Lehre von der Trinität und Infarnation Mg 76 (2,40).

In die Schöpfungslehre sind die auf S. 22 f genannten Schriften einschlägig, welche das Verhältnis der Naturwissenschaften zur h. Schrift behandeln; dazu kommen noch: Oswald, Die Schöpfungslehre P 85 (3); desselben Religiöse Urgeschichte der Menschheit II 87 (3) und Angelogie d. i. die Lehre von den guten und bösen Engeln, im Sinne der k. Kirche dargestellt II 89 (3); B. Jungmann. Tractatus de Deo creatore IV R 83 (3,60): Stentrup, Das Dogma von der zeitlichen Beltschöpfung gegenüber der natürlichen Erkenntnis F 70 (2,80); Graßmann, Die Schöpfungslehre des h. Augusstinus und Darwins R 89 (1,80); Mandel, Hägle natürliche Entstehung des Menschen (Anthropogenie) fristisch beleuchtet 83 (4); Tiebolder, Darwins Grunds

princip der Abstammungstehre an der Hand zahlreicher Autoritäten fritisch beleuchtet II & 91 (1,20); Cathrein. Die Sittenlehre des Darwinismus & 85 (2): Mohnite. Affe und Urmensch Dt 88 (4); 28. Schneider. Die Naturvölker 2 B 85 f 10); Lohan, Das Baradies nach der Lehre der t. Kirche Mg 74 (2,70); Marianus a Novana, De originaria lapsi hominis conditione Par. 82 (2.40): Mach. Die Willensfreiheit des Menschen B 87 (3.60); Das Rundichreiben Leo XIII, vom 20. Juni 88 über die menichliche Freiheit, lat. u. deutsch & (0,50), deutsch (0,30); Feldner, Die Lehre des h. Thomas über die Willensfreiheit der vernünftigen Wesen Gr 90 (4: Vandenesch, Doctrina divi Thomae Aquinatis de concupiscentia Bo 70 (1,50); Manzoni, De natura peccati deque eius remissione, S. Angeli Laudensis 90: Miricht. Uriprung und Weien des Boien nach der Lehre des h. Augustinus R 54 (1,20); Hilt, Des h. Gregor von Ruffa Lehre vom Menichen & 90 (5); Arampi, Der Urzustand des Menschen nach der Lehre des h. Greaor von Nyffa B3 89 (2); endlich Schlünkes, Das Weien der Erbfünde nach dem Kongil von Trient R 63 (4.50).

Christologische Monvaraphien verfaßten: Dewald, Die Erlösung in Christo Jesu 2 II \$ 87 (7,50); Franzelin, Tractatus de Verbo incarnato III Rom. 81 (10): B. Jungmann, IV R 84 (3,60), wozu auch eine Brevis analysis erichien 74; Stentrup, Praelectiones dogmaticae de Verbo incarnato, P. I. Christologia 2 3 85 (10); P. II. Soteriologia 2 3 89 (14); Babe. Christologie des Alten Test. 3 M 50 ff (9) und Christotheologie, d. i. Die Lehre von der Gotheit Christi 70 (6): Schägler, Das Dogma von der Menschwerdung Gottes & 70 (5,40); Abert, Die Einheit bes Seins in Christus nach der Lehre des h. Thomas R 89 (0.75): Ubberger, Die Logoslehre bes h. Althanafins Dich 80 (3,60); 3. E. Stadler, Uber die Identität der Idee der Weisheit im Alten Testamente mit der Wortes im Alten und Neuen Testamente Dich 32:

Dche, Der johanneische Logosbegriff Bb 48; Alajen, Die alttestamentliche Beisheit und der Logos der judischalexandrinischen Philosophie & 78 (1.80); Bertram. Theodoreti episcopi Cyrensis doctrina christologica \$83 (2,50); Bittner, Die Geburt, Auferstehung und himmelfahrt Jesu R 59 (1,20); C. Müller, Göttliches Wiffen und göttliche Macht des Johanneischen Chriftus & 82 (2,50); Ririchtamp, Das menschliche Wiffen Christi B3 73; B. Lieber, Das Bachstum Zeju in der Beisheit (Lut. 2, 52) Dig. 50 (1,60); F. Schmid. Christus als Prophet nach den Evangelien dargestellt Br 92 (2.40); Rappenhoner, Die Körperleiden und Gemütsbewegungen Chrifti D 78 (1,50); Wirthmüller, Die Lehre des h. Hilarius von Poitiers über die Selbitentäußerung Chrifti R 65 (0,75); Apberger, Die Ilniundlichteit Chrifti Mch 83 (4); Dorholt, Die Lehre von der Genugthuung Christi & 91 (6); Bell, Die Lehre des h. Athanafius von der Sunde und Erlöfung Pi 88 (3,50), und Das Dogma von der Sünde und Erlösung im Lichte der Bernunft R 86 '1,80); 3. N. Schneiber, Die Berjöhnung des Weltalls durch das Blut Jeju Chr. nach Rol. 1, 20 @ 56 (4).

Die katholische Opserlehre betressen: Thalhoser, Die unblutigen Opser des mosaischen Aultus, ihre Liturgie, ihre symbolisch-typische und dogmatische Bedeutung R 48 (3,40), Die Opserlehre des Hebrevieses und die kathol. Lehre vom Meßopser Di 55 (Progr.), endlich Die Opser des Alten und des Neuen Bundes mit des ionderer Nücksicht auf den Hebreviese und die katholischen Meßopserlehre 70 (3,80); Stödt, Das Opser nach seinem Wesen und und seiner Geschichte Mz (6,70); Diepolder, Das Wesen des eucharistischen Opsers und die vorzüglichsten kath. Theologen der drei letzten Jahrhunderte A 77 (4,50); Ph. Hergenröther, Die h. Eucharistis als Opser R 68 (1); Renz, Der Opserscharakter der h. Eucharistis and den Vätern der ersten drei Jahrhunderte P 92 (3); Schenz, Die priesterliche

Thätigkeit des Meisias nach dem Propheten Jiaias (XLIX—LVII) R 92 (1,50); F. A. Specht, Die Wirtungen des eucharistischen Opfers A 76 (3). Endlich seien genannt Hente, Die katholische Lehre über die Konsekrationsworte Tr 50; J. Th. Franz, Die eucharistische Bandlung und die Epiklese der griechtischen und vrientalischen Liturgien Bz 80 (3,60) und Der eucharistische Konsekrationsmoment 1. T. 75 (1,30); über Die Epiklesis schrieb auch Hoppe S 64 (5,60); über Die eucharistische Opferhandlung Schwane F 89 (1). Bzl. auch Franzelin, Tractatus de SS. Eucharistiae Sacramento et Sacrissico, III Rom. 79 (5) sowie Katschthaler, De ss. Encharistia II Sz 86 (2), lepteres ein Separatabbruck aus seiner Dogmatik.

Die zahlreichen Monographien über die Berehrung und Andacht zum h. Herzen Jesu sind unter "Herz-

Jeju-Predigten" aufgeführt.

Bediegene Abhandlungen über die Rirche befigen wir von Passaglia, De ecclesia Christi 2 Rom. 56 Murray. Tractatus de ecclesia Christi, Dublin 60; Franzelin, Theses de ecclesia Christi, Rom. 87 (4.80); mehrere von Schneemann, nämlich: Die firchliche Lehrgewalt & 68 (2,40), Die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche 67 (1,20), Die firchliche Gewalt und ihre Träger (1,20). Der Bavit, das Oberhaupt der Bejammtfirche (1.40). Göviert ichrieb über die Katholizität der Kirche B3 76 (1,60), ebenjo Ragerer, ferner 3. M. Raufmann, Die Ginheit, Katholizität und Apostolizität der Kirche Su 58; Söder behandelte den Begriff ber Katholizität der Kirche und des Glaubens nach seiner geschichtlichen Entwicklung B3 81 (3); Th. Specht Die Lehre von der Kirche nach dem h. Augustinus B 92 (6); Commer Die Ratholizität nach dem h. Anguitinus B 73 (1,50; 3. Beter's Die Lehre des h. Enprian von der Einheit der Kirche Li 88 (3,50). S. auch S. 31 f.

über ben papstlichen Primat handelt das große Bert von Roskovány, Romanus Pontifex tamquam

primas ecclesiae et princeps civilis e monumentis omnium saeculorum demonstratus 16 Nitriae 67 ff (160), ferner Passaglia, Commentarius de praerogativis beati Petri Rom. 50 (8,50); J. Schmid, Petrus in Rom oder Novae Vindiciae Petrinae Luzern 92 (4); Schneemann (j. v.) und Andries, Cathedra Romana oder der apostolische Lehrprimat 1. B Mz 76 (6); auch Hettinger, Die kirchliche Bollgewalt des apostolischen Stuhles II F 87 (1,60)

ift hierher zu beziehen.

Die Unfehlbarkeit bes Papftes haben gum Inhalte F. A. Leitner, Der h. Thomas von Aguin über bas unfehlbare Lehramt bes Bapftes & 72 (2.40): Schägler, Die papftliche Unfehlbarteit aus dem Befen der Kirche bewiesen 70 (1,80) und Die ersten Glaubensbeichlusse des vatikanischen Konzils (0,40): 3. Schmitt, Die Lehre von der päpstlichen Unschlbarkeit II (0,20); Anor, Wann spricht die Kirche unschlbar? R 74 (2,25); Fekler, Die mahre und faliche Unfehlbarkeit der Bäpfte B 71 (1); R. Martin, Der wahre Sinn der vatitanischen Lehrentscheidung über das unschlbare vävstliche Lehramt III B 71 (0,60); Plantier, Die dogmatische Definition der papitl. Unjehlbarkeit in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt 28 70 (0,80); Rive, Die Unjehlbarkeit des Bapftes B 70 (1,50); Manrhofer, Der Katholizismus und der Altkatholizismus in seinen Glaubenslehren nach bewährten Autoren furz zusammengefaßt W 90 (1,30); Bestermager, Die altkatholische Verirrung katholisch und leichtfaßlich erklärt II R 72 (0,40) Bal. auch die unter Kirchengeschichte angeführten Schriften über das Batikanische Rongil.

Die Gnadensehre betreffen nachgenannte Schriften: Löwald, die Lehre von der Heisigung d. i. Gnade, Rechtfertigung, Gnadenwahl III P 85 (3); B. Jungmann, Tractatus de gratia V R 82 (3); Schrader, De triplice ordine naturali, supernaturali et praeternaturali, Vindob. 64; Schäfter, Natur und Übernatur Mz 65 (4,50) und Neue Untersuchungen über das Dogma

von der Gnade 2c. 67 (6); Glokner, Lehre des heil. Thomas vom Weien der göttl. Gnade 71 (2): Katschthaler. De gratia sanctificante III 3 86 (0.80): Palmieri, De divina gratia actuali, Galopiae 85; Scheeben. Natur und Gnade Mg 61 (3); Oberdorffer, De inhabitatione Spiritus sancti in animabus justorum, Tornaci 90; Mazzella, Tractatus de gratia, Woodstock 78: De virtutibus infusis III Rom. 79 (12): Saga. Die Reichtumer der göttlichen Gnade und die Schwere ihres Verluftes R. 80 (2): Ririchkamv. Gnade und Glorie in ihrem inneren Zusammenhang betrachtet W3 78 (3);\*) 3. Englmann, Bon den Charismen, besonders von dem Sprachen-Charisma oder historisch eregetische Abhandlung über I. Kor. 12-14. R 48 (4.50). Einen Überblick über die gesammte Inadenlehre bietet Scholl, Die Lehre des h. Bafilius von der Gnade & 81 (3.20). Dogmengeschichtlicher Natur find ferner: Wörter, Die chriftliche Lehre über das Berhältnis von Gnade und Freiheit von den apostolischen Zeiten bis auf Augustinus & 56 u. 60 (7.70); berfelbe. Der Belagianismus nach seinem Ursprung und ieiner Lehre R 74 (5,75); Klasen, Die innere Entwicklung des Belagianismus & 82 (4.50); 3. Ernft. Die Werte u. Tugenden der Ungläubigen nach St. Mugustin 71 (2); Humer, Des h. Gregor von Nazianz Lehre von der Gnade Kp 90 (2); Balber, Des h. Augustins Lehre über Brädestination und Reprobation 28 71 (1). Über die Entwicklung der thomistisch-molinistischen Kontroverje veröffentlichte Schneemann drei Monographien: Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Kontroverse 79 (2), deren weitere Entwicklung 80 (3,20), endlich

<sup>\*)</sup> Mehr erbanlicher Natur sind: Scheeben, Die Herrlichteiten der göttlichen Gnade nach P. Nieremberg F 85: Eramer, Unser Abel oder die Kindschaft Gottes Dl 92 und Bellamy, La Vie surnaturelle considerée dans son principe, Par. 91.

das lateinische Werk: Controversiarum de divinae gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressus 81 (8). Bekannt sind Régnon's Schristen über denselben Gegenstand. Schließlich sei angeführt Schill, Die Konstitution Unigenitus, ihre Beranlassung und ihre Folgen 7 76 (3).

Über den Ablaß, seine Geschichte und Bedeutung ichrieb Gröne R 63 (2,25); serner A. Kurz, Katholische Lehre vom Ablasse W 88 (1,60). Maurels ausgescichnetes Werk über die Ablässe ist am Schlusse der

liturgischen Bücher aufgeführt.

Die Saframentenlehre behandelt Dewald in jeinem bereits in IV. Auflage vorliegenden vortrefflichen Berte: Die dogmatische Lehre von den h. Sakramenten der fathol. Kirche 2 M 77 (10.50); Franzelin, Tractatus de Sacramentis in genere III Rom. 78 (4.80); Dens. Tractatus de Sacramentis in genere et de sacramento baptismo et confirmationis in specie II M3 61 Bon Morgott erhielten wir eine treffliche Abhandlung über den Spender der h. Sakramente nach der Lehre des h. Thomas & 86 (3). J. Bach schrieb über die Siebenzahl ber Saframente R 64 (1,20); Schägler über die Lehre der Wirksamkeit der Sakramente ex opere operato Mch 60 (6). Von anderen hier einschlägigen Monvaraphien seien angeführt: Brobit, Sakramente und Sakramentalien in den 3 ersten chriftl. Jahrhunderten T 72 (6,80); Risi, De baptismo parvulorum in primitiva Ecclesia Rom. 70 (3); Repefnn, Die Firmung Bi 69 (2); Beimbucher, Die h. Firmung, das Saframent des h. Beistes, in dogmatischer, historischer und liturgischer Beziehung für den prattischen Seelforger dargestellt 21 89 (4); Wijeman, Die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes Jeju Chr. im h. Abendmahle R 44 (2,10); Hait, Die fath. Abendmahlslehre M3 72 (1,20); Franzelin, Tractatus de ss. Eucharistiae Sacramento et Sacrificio III Rom. 79 (5); Katschthaler, De ss. Eucharistia II 3 86 (2); Einig, Tractatus de ss.

Encharistiae mysterio Tr 88 (2): Commer. De Christo Eucharistico \$ 92 (0,80); Beimbucher, Die Wirfungen der h. Kommunion R 84 (3); Lohrum, Die saframentalen Wirkungen der h. Eucharistic Mz 86 (1): Lores. Die t. Abendmahlstehre im Lichte ber 4 erften Jahrhunderte, Chur 79 (0,80); Sausherr, Bajchafins Radbertus, eine Stimme über die Eucharistie vor tausend Jahren Mg 62 (4): 3. Soffmann, Geschichte Laienkommunion bis zum Tridentinum Sp 91 Marquardt, Cyrillus Hierosolymitanus, baptismi, chrismatis, eucharistiae mysteriorum interpres 2p 82 (2): Dens, Tractatus de sacramento poenitentiae M3 II 62 (4.80); Palmieri, De poenitentia Rom. 79 (7); Schu, Die Ausfühnung des Sünders mit Gott durch bas Saframent der Buße nach der Lehre der kath. Kirche B 72 (2); Kintel, Die Beicht in den ersten christlichen Jahrhunderten Mg 79 (1,50); Frant, Die Bufdisziplin von den Apostelzeiten bis zum 7. Jahrhundert 67 (6): Al. König, Der tath. Priefter vor 1500 Jahren. Priefter und Prieftertum nach der Darftellung des h. Hieronynmê B 90 (2,40); Furtner, Das Berhältnis der Biichpfsweihe zum beil. Saframente des Ordo Mich 61 (2,80); A. Rurg, Der Epistopat, der höchste, vom Bredbnterate verichiedene Ordo B 77 (2); Schulte-Blaß-Epistopat, ein vom Presbyterat vermann. Der ichiedener selbstständiger und sakramentaler Ordo oder die Bischofsweihe ein Sakrament B 83 (1,60); 3. R. Seibl. Der Diakonat, dessen hieratische Würde und hierarchische Entwicklung R 84 (3). Über die Che handeln außer den befannten älteren Werfen von Sanchez, Disputationes de S. Matr., Pontius, De Sacram. Matrim., Holtzklau im VII. B ber Theologi Wirceburgenses u. a. M. Heiss. De Matrimonio tractatus quinque, Rom. 61; Perrone, De Matrimonio christiano libri tres 3 Rom. 61: Palmieri, De Matrimonio christiano Rom, 80 (7): Ricc. Die Che, eine dogmatisch archäologische Abhandlung II Ma 35; Rive. Die Che in dognatischer, moraliicker und jozialer Beziehung M 76 (4) und J. Baier, Die Naturche in ihrem Verhältnis zur paradiefischen, vorchriftlich- und chriftlich-sakramentalen Che 86 (2,80). Endlich wird die Lehre von den h. Sakramenten n. dem h. Meßopfer auch in Westermayers zunächst sür gebildete Laien berechnetem "Papittum in den ersten 3 Jahrhunderten" 67 ff (17,10) eingehend und allge-

mein verständlich gewürdigt (Heft 3-12).

Von neneren Spezialschriften über die Sakramentalien seien nur genannt: Die Sakramentalien der kath. Kirche Mch 43; Tinkel, Das Wesen der ordentlichen priesterlichen Realbenediktionen Er 47 (1,50); Grillwiher, Die Segnungen und Weihungen in der kath. Kirche A 47 (1,50); Bischofberger, De benedictionibus et exorcismis II Mch 58 (1,10); Probst, Kircht. Benediktionen und ihre Verwaltung T 57 (3); Schuler, Die kirchlichen Sakramentalien Bb 67; Menne, Katechetischer Unterricht von den Sakramentalien, Ingenbohl 80 (1).

Die Eichatologie endlich betreffen die tüchtigen Monographien von Bang: Der Himmel Mg 81 (2,40), Die Bolle 82 (2.70). Das Fegfener 83 (3.20). Beltgericht und Weltende 86 (4) und Die Lehre vom Auferitehungsleibe \$ 77 (4.80); ferner B. Jungmann, Tractatus de novissimis III R 85 (3,30); Démald. Eichatologie V B 92 (4,60); Abberger, Die chriftliche Eichatologie in den Stadien ihrer Offenbarung im Alten und Renen Testamente & 90 (5); Rect, Die jenseitige Welt & 71 (10): Seijenberger, Die Lehre von ber Anferstehung des Rleisches R 68 (2,10); Ramers, Des Drigenes Lehre von der Anjerstehung des Aleisches Ir 51; Tappehorn, Das Fegiener Dl 91 (1): Redner, Das Fegfeuer R 56 (2,70); Loch, Das Dogma der griechischen Kirche vom Burgatorium R 42 (3): Röhm, Protestantische Lehre vom Untichrift & 91 (2,40).

Die Heiligen- und Retiquienwerehrung behandeln: Beissel, Die Berehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts 7 90 (2) und während der zweiten Sälfte des M U 92 (1.90), und Bruder, Die Reliquienverehrung in der kath. Kirche Dl 81 (0,75). Endlich fei angeführt 3. N. Schneider, Die chiliaftische Dottrin und ihr Berhältnis zur chriftl. Glaubenslehre R 59 (3.60), welche indes eine Applogetik für den Chiliasnus darstellt.

15. Als besonders nüplich wird sich dann auch eine Dogmengeschichte für ben Briefter erweisen. wähle zwischen der fürzeren, jedoch vortrefflichen Dogmengeschichte der kath. Kirche von Bobl 3 65 (9) und der ansführlichen vierbändigen Dogmengeschichte von Schwane, umfassend die vornizänische Zeit II 7 92 (7,50 g 9,25), die patristische 66 ff (9), die mittlere 82 (9) und die neuere 90 (5). 3. Bach behandelte die Dogmengeschichte des Mittelalters streng wissenschaftlich 2 W 73 (18,10). Schägler ichrieb über die Bedeutung der Dogmengeschichte R 84 (2,80); Ratichthaler über Begriff, Rugen und Methode derfelben 3 82 (0,80); Dörholt Über die Entwicklung des Dogma u. den Fortschritt in der Theologie M 92 (0,90).

16. Will fich ein Briefter über die Geschichte der Dogmatik, der fath. Theologie überhaupt und der tath. Theologen informieren, jo werden ihm hiezu dienlich sein: Buffe, Grundriß der christlichen Literatur von ihrem Ursprung an bis zur Erfindung und Ausbreitung der Buchdruckerei 2 M 28 f: G. Schmitt. Die Avolvaie der ersten 3 Jahrhunderte in historischinstematischer Darstellung Mz 90 (3); ferner die einschlägigen Werke von Karl Werner: Geschichte ber applogetischen und polemischen Litteratur der chriftlichen Theologie 5 S 61 ff (43,75); Beda der Ehrwürdige B 81 (3); Alcuin und sein Jahrhundert 81 (5); Gerbert von Auxillac, Die Kirche und Wiffenschaft seiner Beit 81 (4); Der h. Thomas von Aguino R 58 (31.50) in 3 B, von denen der 1. fein Leben u. feine Schriften, ber 2. jeine Lehre, der 3. die Beschichte des Thomismus behandelt: Giambattifto Bico B 81 (4); Die

Scholastit bes späteren Mittelalters 4 28 81 ff (43): im einzelnen: 1. Johannes Duns Scotus (10); 2. Die nachievtistische Scholaftit (11.60): 3. Der Angustinis mus in der Scholastit des späteren M A (6.40): 4. Der Endausgang der mittelalterlichen Scholaftit und ber llebergang der Scholastit in ihr nachtridentinisches Entwicklungsstadium (15): Franz Suarez und die Scholastit der letten Jahrhunderte 2 R 60 f (12): Geschichte der Theologie in Deutschland seit dem Trienter Rongil bis zur Gegenwart II Mch 89 (8,40). Kurze Notizen über einzelne Theologen und ihre Werke finden fich in H. Hurters vorzüglichem, bereits in II. Aufl. erscheinendem. freilich mehr für Bibliotheten berechnetem Nomenclatorius literarius recentioris theologiae, die Zeit von 1563 bis 1820 umfaffend, 3 3 71 ff, 1. Bd. der II. Aufl. 92 (12), jowie im Freiburger Mirchenlexifon und im Bandlerikon für fath. Theologie von Schäfler. Sentenzenliteratur ift zu nennen Gietl, Die Sentenzen Rolands nachmals Bavit Alexander III. & 91 (9); zur neueren Beschichte der Theologie Al. Schmid, Wiffenichaftliche Richtungen auf dem Gebiete des Ratholizismus in neuester u. gegenwärtiger Zeit Mch 62 (5,40) und Desjelben Wiffenschaft und Antorität 68 -3,60) sowie die beiden ichon S. 43 genannten Schriften von Schägler.

17. Von neneren Schriften **polemischen** Charafters seien angeführt: Döllinger, Kirche und Kirchen, Lapstum u. Kirchenstaat Mch 61 (4); die beiden schon S. 27 s genamten ausgezeichneten Werke von Vosen; die bekannten Hamburger Briefe von Gottlieb, betitelt Christ u. Antichrist 3 Bn 89 st (11,10); Jarisch, Populäre polemische Dogmatik oder populäre Apologie in Gesprächssorm II R 80 (6); Westermayer, Luthers Werk i. J. 1883 oder der heutige Protestantismus in seinem Verhältnis zu Katholicismus und Christentum Mz 83 (1,50); Köhm, Zur Charakteristik der protestantischen Polemik der Gegenwart H 89 (1,20) und Zur Charakteristik des Protestantismus in Vergangen-

heit und Gegenwart 92 (7): Sanf. Wo ift die Wahr-Borurteilöfreie Brüfung des Glaubens der Reformatoren gegenüber der fathol. Kirche II R 83 (3): Rirche oder Protestantismus? Bon einem Dentichen Theologen IV Mig 83 (4); Balmes, Protestantismus und Ratholizismus in ihren Beziehungen zur euroväischen Civilisation 2 II R 88 (9): Tondini, Anglifanismus. Altfatholicismus und die Bereinigung der driftlichen Epiffepalfirchen Mg 75 (0.60): A. Egger, Die angebliche Intoleranz der kathol. Nirchendisciplin V & 89 (0,15); endlich die jeit 89 in Bn erscheinenden grünen Beitchen, betitelt Ratholiiche Flugichriften gur Wehr und Lehr (per Nr. 0,10), aus welchen wir nur herausgreifen Rr. 1. Luther und die Che: 4. Die Segnungen der Reformation: 21. Die Protestfirche zu Spener; 25. und 26. Das Beil außer der Kirche: 30. Tolerang der Ralvinisten; 35. Die gemischten Chen.

18. Frenischen Bwecken dienen u. a. nachgenannte Schriften des Bijchpis Ronrad Martin: Wozu noch die Kirchenipaltung? IV M3 70 (1), ferner: Ein bischöfliches Wort an die Brotestanten Dentschlands, zunächst an diejenigen meiner Divceje über die zwijchen uns bestehenden Kontroverspunkte in 2 In: 1) Die Lehre von der Rirche; 2) die Lehren der Rirche III \$ 64 (3). Bolksansgabe 66 (1,20); Zweites bijchöfliches Wort an Die Brotestanten Tentschlands 2c. Il 66 (1.80); ferner Die Schriften des Konvertiten Krafft: Rirchliche Wiedervereinianna. Berinch einer zeitgemäßen vovulären Darstellung des zwischen Ratholifen und Protestanten obwaltenden Glaubensunterschiedes Diz 71 (1.35); Zwölf Theien behnis einer möglichen tirchlichen Wiedervereinigung in Deutschland, Neuburg 74 (0,40); Zwölf weitere Theien zur Berbeiführung einer wirklichen firchlichen Wiedervereinigung (0,60); Aurzer, gründlicher Unterricht für Richtkatholiken, 'welche aus eigenem Antriebe fich mit der katholischen Kirche wiederzuvereinigen wünschen (1,50); dann Evers, Licht und Schatten.

Bilder ans den Erinnerungen eines weitand Meine lutherijchen Schulrettors und Pfarrers Mg 89 (3,60); Sammerftein, Erinnerungen eines alten Lutheraners III & 90 (2,60 g 3,50); Hoensbroech, Rene Briefe an einen Protestanten II Tr 90 (0,50): Steigenberger, Tanbe der Fint. Evangelische Briefe eines Natholifen A 90 (0,75); Söhler, Religionstrieg in Sicht? Ein Wort jum Frieden unter den chriftlichen Konfessionen in Deutschland II Tr 91 (1); Ein Wort jum Frieden in dem konfessionellen Rampfe der Begen-Von einem evangelischen Theologen II At 90 (0.80); Ruhranus. Ut omnes unum sint. Ein Wort zur Wiedervereinigung der getrennten Konfessionen mit der Mutterfirche \$ 92 (0,45); endlich Ratisbonne, Antworten auf die Fragen eines Joraeliten unserer Beit R 90 (0.80).

Denjelben Zweck verjolgt die jeit 1861 erscheinende Monatsjchrift "Ut omnes unum. Auf daß alle eins jeien", Korrejpondenzblatt zur Berständigung und Wieder-vereinigung der getrennten Christen, Erzurt (jährlich 4 M).

19. 28as endlich die Symbolik betrifft, jo ift der erfte und flaffische Symboliter unter den Ratholiten Dentichlands Möhler geworden durch jeine oft aufaeleate "Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegenjäße der Ratholifen und Protestanten" R 71 (2,25); dazu erschienen von demselben Berfasser mit Rücksicht auf die Angriffe der Gegner: Reue Unterinchungen der Lehrgegeniäße zwiichen den Katholiken und Protestanten 81 (1,60), wozu Raich noch "Ergänzungen" herausgab Mz 89 (1,80). Ferner enthalten Darstellungen der Lehrgegenjate zwijchen den Katholiken und Protestanten die 3. 49 erwähnten Schriften des Bischofs Ronrad Martin, jodann Nampon. Die Unterscheidungslehren der Ratholiten und Protestanten 2 II R 73 (6,75); &. Schmig, Untericheidungslehren der fath. Kirche und der Protestanten Dig 89 (0.12. 12 Er. 1); Röhm, Ronfessionelle Lehrgegenfate 5 \$ 83 ff (24,40); Sädler, Kontroverstatechismus Ap 84 (1,50): Scheffmacher, Licht in den Finsternissen, Kontroverskatechismus Str 92 (g 2). Einen "Katechismus der christkatholischen Lehre sür den Konvertitenmterricht", der lediglich in Kürze das enthält, was ein kath. Christ wissen soll, ohne auf die Unterscheidungssehren selbst näher einzugehen, gab Gronheid heraus, Breslau II 87 (0,80). Schließlich sei noch genannt: Kömisch-katholischer Katechismus von Dr. Marstin Luther Wz 83 (0,20), d. i. eine Sammlung zener Stellen, in welchen Luther auch nach seinem Abfalle die kath. Lehre noch bekannte und verteidigte.

## V. Moraltheologie.

1. Ohne Zweifel ist das Kompendium über Moraltheologie jenes Werf ber Bibliothef bes Seelivrgers, bas er am öftesten zur Sand nimmt und zu Rate zieht. Im allgemeinen wird fich jenes Lehrbuch der Moral am aeeignetsten erweisen, welches Theorie und Pragis in angenehmer Form zu verbinden weiß. Wir emviehlen zur Unichaffung für ben Randidaten bes Brieftertums Bruner, Sehrbudi der Kath. Moraltheologie II F 83 (10 g 11,75), hervorragend burch spetulative und praktische Tendenz jowie durch Gründlichkeit und Präcifion, oder, wenn ein lateinisches Werk vorgezogen wird, entweder Gurys wertvolles, viel verbreitetes, fich eng an die Methode des h. Alfons anichließendes Compendium theologiae moralis in einer der besieren Ausgaben: der römischen 72, französischen von Dumas 75, Lyoner 90 (9,60), Regensburger V 74 (9,30), und besonders jener von Ballerini mit reichlichen und guten Unmertungen 2 Rom. IX 87 (18,20), auch deutsch von Weffelack R 68 (9.60), oder Lehmkuhls vorzügliches Compendium theologiae moralis III & 91 (7 a 8,50).

2. Behnis Erweiterung der Bibliothet raten wir in erster Linie zu Lehmkuhl, Theologia moralis 2 VI

F 90 (16 g 20), ein ansgezeichnetes Werk, in welchem der Priester in allen Moralfragen genauen und zuverstässigen Ausschluß finden und das ihm viele Freude machen wird.

3. Will der Priester, wie es wünschenswert ist, noch weiterhin seine Bibliothek nach dieser Richtung ansbauen, so empsehten wir ihm als ein sehr nühliches Buch zu eifrigem Studium die Theologia moralis des h. Alfons von Lignori in der neuesten Ausgabe von Haringer 8 II R 81 (20); serner desselben berühmten, für den Beichtstuhl gut verwendbaren Homo apostolicus 4 R 62 (5,50), welcher in keiner priesterlichen Bibliothek sehlen soll.

4. Bon anderen Lehrbüchern der Moralstheologie in deutscher Sprache sind anzusühren: Simar, Lehrbuch der M. II F 77 (5,40), J. Schmid, Lehrbuch der k. M. II F 78 (6), beide kurz und präcis; Linjenmann, Lehrbuch der k. M. F 78 (8,40), der des sonders moderne Verhältnisse berücksichtigt; Schwane, Allgemeine Moraltheologie F 85 (3) und Specielle Moralstheologie 78 bzw 85 (9), letteres umfangreicher als die vorgenannten; neuestens Rappenhöner, von dessen Allsgemeiner Moraltheologie vorlänsig erst der erste Teil vorliegt, die Lehre über Freiheit, Gesen, Gewissen M91 (2,95.) Eine gründliche "Allgemeine Moratheologie" mit vielen praktischen Fällen versäte and Scheicher R 85 (7).

Altere Lehrbücher der Moraltheologie, und deshalb von untergeordnetem Verte sind: Probst, Kath. Moraltheologie 48 ff, Fuchs, System der christ. Sittenslehre 51, Werner, System der christ. Ethit, 50 ff 3 Tle 1. Teil II, 2. u. 3. T neue Titelaust. R 88 (17,75); Marstin, Lehrbuch der k. Moral V P 65; Focham, Moraltheologie 52 st, Vittner, Lehrbuch der k. M. 55, Frider, System der christ. M. 60, Friedhoss, Algemeine M. 60, specielle 65; endlich Rietter, Breviarium der christ. Ethit 66.

5: Bon tateinischen Lehr- und Sandbüchern der Moraltheologie find ferner zu erwähnen E. Müller. Theologia moralis 3 V 28 86 ff (18), febr zu empfehlen: Scheicher, Compendium repetitorium theologiae moralis 90 (4); Elbel, Theologia moralis per modum conferentiarum 3 II von P. Bierbaum & 91 f (20 a 26); Hilarius, Compendium theologiae moralis 2 V \$\ 90 (9,60); Gabriel de Varceno, Compendium theologiae moralis 2 VII Taurini 84 (10.40); D'Annibale, Summula theologiae moralis 3 II 81 ff (12,80); Haine. Theologiae moralis elementa 4 Löwen 81 ff (9); J. Staller, Epitome theologiae moralis 2 Br. 83 u. 85 (8); Rohling, Medulla theologiae moralis & 75 (3); Werner, Enchiridion theologiae moralis 63: Palásthy. Theologia mornm catholica 61, Kenrick, Theologia moralis 60, Hähnlein, Principia theologiae moralis 60, Dieckhoff, Compendium ethicae christianae theologiae 52 ff etc. Ferner verdienen nuch immer Beachtung die Theologia moralis von Laymann und die befaunte Medulla theologiae moralis von Bujem = baum, welch lettere 1645 jum ersten Male erichien und seitdem mehr als fünfzigmal aufgelegt wurde.

6. Neben Gurys Kompendium fünd gleichfalls im engen Anschluß an die Methode und Lehre des h. Alsons versaßt die Woralwerfe von Baibel, Moraltheologie nach dem Geiste des h. Alphons 8 R 39 mit reicher Kajuistif; Kardinal Gonsset, Woraltheologie Paris. 45, deutsch von Lennarz 2 R 69 (12,75) und Sischinger 2 R 51 (8); Scavini, Theologia moralis universa, mit Aumerkungen und Anhängen von Del Vechio, sortgesührt von Ninzatti, XII Novara 90; Aertnys, Theologia moralis juxta doctrinam s. Alphonsi 2 II P 90 (8) und Marc, Institutiones morales seu S. Alphonsi doctrina moralis ad usum scholarum accommodata 2 VI Rom. 91 (10,40), leptere eine der besten lateinischen

Moraltheologien.

7. Die **Verwaltung des Buhsakramentes** behandeln Tappehorn, Anleitung zur Verwaltung des h. Bußiaframentes III Il 86 (4 a 5), jerner Aertnys. Theologia pastoralis complectens practicam institutionem confessarii, Tornaci \$ 92 (2,50); jodanu Saringer. Anleitung zur Verwaltimg bes Bufigframentes R 51 (2.75): Scaneri, Unterweisungen für Beichtväter 52 (1,50); Ed. Bergog, Die Berwaltung des h. B. B 58 (3,75); 3. Renter. Der Beichtvater in allen feinen Amtsverrichtungen III 70 (4,50) auch lateinisch u. d. T. Neoconfessarius crichienen (4.50): Lennardus von Borto Manritio, Unterweifungen für Beichtväter II 78 (0.75); Neth. Bademecum für Beichtväter 82 (1.65); Lorinier, Lehre von der Verwaltung des h. Bußjakramentes II Br 83 (4,50) und Salvatori, Prattische Unterweisung für inngere Beichtväter R 87 (2,40). Die "Praxis confessarii" des bl. Alfons ift in R 62 (5.60), hier auch in denticher Sprache u. d. Titel: Ter Beichtvater 2 IV 83 (3.50), jowie in Baris bei Bines erichienen (3 fr.).

Die kurze "Amweisung an die Beichtwäter zur Berwaltung des Buffiakramentes" vom hl. Franz von

Sales erichien jeparat in St 86 (0,20).

Ertlärungen zur Konstitution "Apostolicae sedis"

gab Avancini De 73 (1,25).

Sehr gut für den Seetsveger zu gebrauchende Schriftchen sind noch: N. J. Hoffmann, Fragenordung bei Abnahme der Generalbeichten von Personen weltlichen Standes P 79 (0,60): Pruner, Berswaltung des Bußsakramentes bei Missionen A 88 (0,20): Pickert, Tas dreisache Pastovalkrenz oder die Gelegenheitss, Gewohnheitss und Mücksallssünde nach ihrer moralischen und pastorellen Seite dargestellt P 70 (2): endlich seien angesührt Bitozzi, Ter h. Misons und die Lossprechung der zweiselhaft disponierten Rückställigen R 76 (0,50) und Pruner, De jurisdictione ecclesiae in foro interno ac de casuum reservatione Ei 65 (3).

Beichtlehren edierten Bergamo V von Chler

Mz 86 (1,80); Kerschbaumer III R 86 (0,75) und Röggt

VIII 92 (3,30 g 4,10).

Schließlich sei für Ordensobere und Ordensbeichts väter genannt: Franco, Das päpstliche Defret "Quemadmodum omnium" erklärt und begründet. Aus dem Ital. von M. Huber II M 92 (1,20).

8. Als specifisch kasustisches Wert ist aus neuerer Zeit besonders zu nennen Gury, Casus conscientiae in praecipuas quaestiones theologiae moralis 2 VIII Lugd. et Par. 91 (8), R 64 (6,30), auch deutsch erschienen 3 R 54 (10); weniger wertvoll ist Supp, Kasustit in

und außer dem Beichtstuhl 2 II Mg 59 (10).

9. Die Ascetik als Anleitung zur Ascese behanbelt Scaramelli, Directorium asceticum, bentich u. b. I. Anleitung zur Asceje 4 II R 67 (16.50), fehr zu empfehlen, jowie desielben "Unterscheidung der Beifter zu eigener und fremder Seelenleitung" II R 88 (3); fürzer Ribet, Die chriftliche Ascetif. Aus dem Frang. M3 1 (4,50); Morotius, Cursus vitae spiritualis facili ac praecipua methodo perducens hominem ab initio conversionis usque ad apicem sanctitatis R 91 (2,40); ferner Ratte. Grundfate für inneres Leben und Seelenleitung II DI 81 (0,75); Kleine praktische Ascetik für Alerifer 2 73 (1,20); Praftische Asceje, vorgetragen im Luremburger Seminar II R 75 (3); Ascetische Vorträge, Reihenfolge (1,10); endlich Grundfötter, Anleitung zur driftlichen Bollkommenheit, insbesondere nach der Lehre des h. Thomas von Nauin III 91 (4 a 6).

10. Die **Mystik** behandeln Schram, Instit. theol. myst., serner Baibel A 34, Görres, Die dristliche Mystik 5 II R 79 und Scaramelli, Anleitung in der mystischen Theologia 8 R 53 (9,60). Die Mystica theologia von Thomas a Vallgornera hat Berthier nen beransaczeen.

ilber ascetische und muftische Schriften foll

jpäter gehandelt werden.

11. Bon Specialschiristen über einzelne Teite der Moraltheologie nennen wir: Birthmüller, Die

ALL STATE OF THE PARTY OF THE P

moralische Tugend der Religion & 81 (7) und desselben Abhandlung über das Sittengeset W. 78 (0,80); F. 3. Stein, historisch-tritische Darftellung der pathologischen Moralpringipien und einiger ihrer vornehmiten Ericheinungsformen auf dem jocialen Gebiete 79 (5); Delama, Tractatus de conscientia, Tridenti 90 (0,50); 3. Suppe, Das Gewiffen R 75 (4,80); Simar, Das Gewiffen und die Gewissensfreiheit & 74 (1,20); Die Lehre vom Bewissen in der Scholaftit des XIII. Jahrhote. I. Il.: Die Franziskanerschule 85 (1,50); Der Aberglaube II & 77 (1,20); Saife, Die Lehre vom ersten und aronten Gebot des Christentums B 85 (2); 3werger, Der Glaube als göttliche Tugend, oder die Pflicht zu glauben in ihrer Begründung, Erfüllung und Übertretung II Gr 88 (2 g 2,40); Glaube und Leben. Bon einem Briefter der Gesellschaft Jejn R 85 (6); Nirschl, Gedanken über Religion und religivies Leben B3 84 (3): Th. Betere, Drei Gemiffensfragen in Betreff der liberalen Beitungen beantwortet II M 76 (0,50); Göpfert, Der Eid M3 83 (4,50): Bh. Bergenröther, Die Conntagsheiligung vom religiosen, socialen und hygienischen Standpunkt 283 78 (1); Dupanloup, Sonntageruhe und Sonntagsheiligung. Deutsch von Silpisch, Wiesbaden 74 (1,40); Ph. Bergenröther, Der Gehoriam gegen die weltliche Obrigfeit & 77 (1,40); Batif. Die ganze Beltordnung ruht auf dem Gehorjame II R 83 (4,50); Das Martyrium in der tathol. Kirche M3 74 (3); Paulus in jeinen apostolischen Tugenden dargestellt N 81 (4,80); Die Wallfahrten in ihrer providentiellen Bedeutung für unjere Beit M3 75 (1,20): Linfenmaner, Entwicklung ber firchlichen Fastendisziplin bis zum Konzil von Nicaa Mch 77 (2,50); Schiest, Der objettive Unterschied zwischen Todund läßlicher Sünde 2 91 (1,60); Tappehorn, Die läßliche Sünde Dt 83 (0,75): Inhofer, Der Selbstmord 21 86 (6); Bost, Jakob und Ejan, Typit und Rajuistif Mch 81 (1,80); Marres, Compendium doctrinae theologicae de justitia, Ruraemundae 91, ein Mussing aus bes Berjassers größerem Berk über diesen Gegenstand; Gestel. De justitia et lege civili. Groningae 89 (3,50); Schwane, Die theologische Lehre über die Berträge M 72 (3); Lönark, Die Restitutionspslicht des Besitzers fremden Gutes Tr 85 (2,30); Funk, Geschichte des kirchlichen

Zinsverbotes T 76 (3).

12. Alls Bucher über und acgen die Freimaurerei ieien angeführt: Die Enchtlika Leus XIII. über die &. vom 20. April 84, lat. und deutsch II Trier 85 (0,40; lat. 0.20; dentich 0.20); Pachtler, Der Bobe der Sumanität oder das Positive der &. & 75 (6) und Der itille Ariea aegen Thron und Altar ober das Regative der & II Am. (5); Benren, Die innere Umwahrheit der F. Mis 84 (2.40): Taril, Die Drei-Buntte-Brüder. Ausbreitung und Verzweigung, Organisation und Verfaffung, Ritual, geheime Zeichen und Thätigkeit der &. 2 A (Schweiz) 86 f (7); Derfelbe, Der Menchelmord in der F. Ez 91 (5); Dijeg, Der Hammer der F. am Raiserthrone der Sabsburger Um 75 (1.20): Brud. Die geheimen Gesellichaften in Spanien und ihre Stellung zu Kirche und Staat von ihrem Eindringen in bas Königreich bis zum Tode Ferdinands VII. Ma 81 (5.50). - Bon fleinem Umfange find: Segur, Die Freimaurer, was fie find, was fie thun und was fie wollen V M3 78 (0.50); Alban Stolz, Atazienzweig für die Freimaurer II & 63 (0,30) und Mörtel für die Freimaurer IV 76 (0.60); Duvantoup, Die F. Mis 75 (1); Aleinen. Die & nach dem ichottischen Ritus Tr 87 (0,90); Weheimniffe ber &. V \$ 84 (1); Das duntle Treiben der F. an der Sand des Mundschreibens des Bavites Leo XIII. 85 (0,30); Freimaurerei und Sozialdemokratie oder: Bit außer der Sozialdemotratie auch die & nachweisbar religiös, staats und gesellschaftsgefährlich? IV Et 91 (1)

## VI. Kirchenrecht.

1. Von den **Lehrbüdjern des Kirdjenrechts** it zuerst zu nennen und besonders zu empsehlen jenes von T. H. Wering, Lehrbuch des kathol., orientalischen und protestantischen K. N. mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Österreich und die Schweiz III F 92 (14 g 15,75), ein Werk, in welchem alle in das Kirchenrecht einschlägigen Fragen mit größer Gewandtheit und Präzision behandelt sind. Zugleich zeichnet sich dasselbe durch eine

reiche Litteraturangabe aus.

2. Andere hier aufzuführende, ohne Ausnahme vorzügliche Lehr- und Handbücher des Kirchenrechts zunächst in beuticher Sprache find von alteren Berfaffern: Bermaneder, Sandbuch des gemeingültigen f. Rirchenrechts, IV bearbeitet von Silbernagl 28 65 (12); F. Walter, Lehrbuch des A. R. aller christlichen Konfejsionen XIV von Gerlach Bo 71 (10); von neueren: Silbernagt, Lehrbuch des fathol. Kirchenrechts gugleich mit Rücksicht auf das im jegigen deutschen Reiche geltende Staatsfirchenrecht II R 90 (8): Gerlach. Lehrbuch des t. AR. V von F. X. Schulte \$ 90 (9); Phillips, Lehrbuch des AR. III R 81 (13,60), ein Auszug aus desjelben Berfaffers großem, gediegenen AR. in 7 Bb 55 ff (66,70), fortgeset von Bering 8. B. 1. Abtlg. 89 (8); Ph. Bergenröther, Lehrbuch des f. AR. & 88 (6): Lämmer, Institutionen des f. AR. II 7 92 (8): R. v. Scherer, Handbuch des AR. Gr 85 ff. (1. B 14; 2. B 1. A. 5,60); J. Beber, Rompendium des k. KR. III U 88 (4,30 g 5,10); Mahl=Schedl= Alpenburg, Grundriß bes f. AR., mit Berückfichtigung der österreichischen Gesetzgebung 23 90 (4,50); endlich 3. Wintler, Lehrbuch des AR. mit besonderer Rückficht auf die Schweiz II Luzern 78 (5.40). Schließlich ist noch anzuführen Bischof Konrad Martins populärer "Ratechismus des römisch-tatholischen AR." M 75 (2). 3. Ein sehr tüchtiges Kompendium des KR. in **lateinischer** Sprache versaßte Aichner, Compendium juris ecclesiastici ad usum cleri ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis VII Br 90 (9,60); Bering übersette Phillips Lehrbuch des KR. III R 75 (15); befannt sind die Praelectiones juris canonici von Santi II 92 (14,40) und de Angelis, Romae 77—91. Nilles veröffentlichte: Selectae disputationes academicae juris ecclesiastici R 86 (2) und Laurin eine Introductio in corpus juris canonici nebst kuzer Einsührung ins corpus juris civilis R 89 (4,50 g 5,80).

4. Über das Cheredit befigen wir von 3. Weber eine Reihe trefflicher Schriften, nämlich: Katechismus des fath. ER. in Fragen und Antworten III F 87 (2,10 q 2,70) mit Beispielen: Die fatholischen Chehindernisse jamt Cheicheidung und Cheprozeß mit Berücksichtigung der staatlichen Chehindernisse in Deutschland, Diterreich u. ber Schweiz. Ein vollständiges praftisches Cherecht für den Kuratklerus IV 86 (8 g 10); Das in Teutschland, der Schweiz und Öfterreich geltende staatliche ER. A 77 (1,60); Das staatliche Cherecht in Bürttemberg (1,20). Ferner find anzuführen Beiner, Grundriß des t. ER. II M 92 (3,60 g 4,20); Knopp, Bollständiges tath. ER. R 73 (6,75). Für Öfterreich schuf Rutschker ein fünfbandiges "ER. der t. Kirche nach Theorie und Braris" B 56-58 (36); fleineren Umfang haben M. Binder, Praftisches Sandbuch des t. ER. für Seelivrger in Österreich, IV von Scheicher, & 91 (6 g 7,80) und Griekl. Kirchliche Borichriften und öfterreichische Bejete und Verordungen in Cheangelegenheiten II Gr 91 (2,40).

Ein ausgezeichnetes lateinisches Cherecht schuf Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, 2 Par. 91 (13 fr.). Ferner sei genannt Feije, De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus, sowie auf die bereits oben (S. 46) angeführten Schristen über das Chestatungen bereitster und die bereitster des Gescherentsteren der Gescherentsteren der Gescheren der Geschere der

jakrament verwiesen.

3. Müllendorff verfaste eine "Methode zur Auffindung der Chehindernisse bei mehrsacher Blutsverwandt-

ichaft" Gr 88 (0,50).

Eine umfassende Geschichte des kanonischen Eherechts bis zum Versall der Glossenlitteratur schrieb Freizen II P 92 (20); Leinz behandelte Der Ehevorsichrift des Konzils von Trient Ausdehnung und heutige Geltung F 88 (2); Huhn Die neuere Geschichte der Eheschung Mch 91 (0,30).

Noch find anzuführen die beiden mommentalen Werte von Roskovány: Matrimonium in ecclesia catholica potestati ecclesiasticae subjectum cum amplissima collectione monumentorum et literaturae 2 Nitriae71 (20) u. De matrimoniis mixtis inter catholicos et protestantes 6 v 54—71 (58) nebít Supplementa 9 t 88 ff (110).

5. Über den **Cölibat** besihen wir gute Abhandstungen von Clarus R 41 (6), Laurin B 80 (3,20), Jak. Schmitt 70 (4. Heft der Hükstampschen "Zeitzgemäßen Broschüren"), sowie eine sehr umsassende historischzenvistische von Roskovány: Coelibatus et Breviarium, duo gravissima elericorum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata 11 Nitriae

61-81 (112) nebit Supplementa (wie oben).

6. Neber die kirchliche **Baupsticht** wird öfters ein Ausschluß für den Geistlichen erwünscht sein. Die kanonischen Bestimmungen hierüber geben die oben angeführten Lehrbücher des Kirchenrechts in Kürze an. Die nachbenannten Spezialwerke besassen sich in ihrem ersten Teile meist auch mit der kirchlichen Baupsticht nach kanonischem Recht. So Permaneder, Die kirchliche Baulast, III von Riedle, Mch 90 (2,40), welches im 2. Teile die Bestimmungen des bayrischen Partikular-Rechts behandelt; serner P. G. Schmitt, Die Kultusbaulast mit besonderer Berücksichtigung der Partikularrechte in Franken R 88 (2,50) und Kreitner, Die Baulast der Filialkirche zur Mutterkirche nach kanonischem und bayerischem Kechte A 92 (Selbstverlag).

In Banern werden in Fragen über die firchliche Banvflicht weiterhin stets mit Anten zu Rate gezogen baneriiche Landrecht, immie beffen werden: Das Rommentar von Arcittmanr: fodann Eglije, Die Bflichten der baulichen Unterhaltung R 32 (vergr.); Diendorfer, Die Banpflichtefrage bei ben sierten Pfarreien in Bayern, mit besonderer Rücksicht auf die Sand- u. Spanndienitleistung der Pfarraemeinde nach banr. Landrecht Mis 82 (0,75); Burghard, Bur Lehre von der firchlichen Banvilicht, zugleich mit einem Repertorium der Enticheidungen des Oberiten Gerichtshofes und der höchsten Berwaltungsstellen in Banern Er 84 (3): ferner Stingt, Pfarrverwaltung und Silbernaal, Verfaffung und Verwaltung famtlicher Religionsgenoffenichaften in Banern (j. 3. 61 Nr. 8). Ginen Kommentar zum Gesetze "die Sicherung, Fixierung und Ablöfung der auf dem Zehentrechte lastenden firchlichen Baupflicht betreffend", ichrieb Bermaneder Er 52 (1,20): eine Anteitung zur Berechnung des Naturalwertes einer Baupflicht findet fich in Burghards obengenanten Buche: Beisviele von Berechnungen über Bantanon ze. in Bermaneders firchlicher Baulait.

Mehrere andere hier einschlägige Fragen finden sich im "Archiv für kath. Kirchenrecht" behandelt,

worüber die Register desselben einzusehen sind.

7. Über Berwaltung des **Kirchenvermögens** handeln: Krief, Handbuch der Verwaltung des K. V. in Bayern diesseits des Rheins, II Pj. 80 (3); Schilsgen, Das firchliche Vermögensrecht und die Vermögensverwaltung in den kath. Kirchengemeinden der gesanten preußischen Wonarchie, 1. V.: Die Rheinprovinz im Geltungsbereiche des bürgerlichen Gesethuchs Rapveteons II P 91 (3,20); Hermes, Die Verwaltung des K. V. in den kath. Kirchengemeinden Preußens II K 91 (3); für württembergische Verhältnisse ist berechnet: Landauer, Das Gesetheten die Vertretung der kathol. Pfarrgemeinden und die Verwaltung ihrer Vermögense

angelegenheiten vom 14. Juni 1887, Ellwangen 89

(4,70).

THE PARTY OF THE PARTY OF

Krick behandelte auch in einem eigenen Werke Das kath. Pfründewesen in Bayern II Pf 91 (5,40). Eine Anleitung zur Berechnung der Interkalarfrüchte erledigter katholischer geistlicher Pfründen versaßte (zu-nächst für Bayern) Anton Stadler Mch (1,60) und

Oltenburger Bb 91 (1).

8. Die Pfarr- und Kirdienverwaltung betreffen ferner: Stingl, Bestimmungen bes banerischen Staates über die Berwaltung des fathol. Pfarramts diesseits des Rheins 2 II Mch 90 (16 a 19); Silbernagl, Verfaffung u. Verwaltung fammtlicher Religionsgenoffenschaften in Banern III R 93 (8); Helfert. Anleitung zum geistlichen Geschäftsstyl nach dem gemeinen und öfterreichischen Kirchenrechte XI Br 92 (8); Dannerbauer, Brattifches Geschäftsbuch für ben Ruratflerus Ofterreichs W 92 in 24 Lign (à 0,72); Griefil. Rirchliche Borichriften und öfterreichische Gesetze u. Berordnungen in den Matrikelnangelegenheiten Gr 91 (4); Riedle. Die Kirchenverwaltung in Landgemeinden Mch 82 (0,60); d. i. eine Belchrung für Kirchenpfleger und Rirchenverwaltungsmitglieder in Banern; endlich Bran-Denburg. Die Beichäftsverwaltung des tath. Bfarramts im Gebiet des preußischen Landrechts Bn 92 (3) und Beiner. Die fath. Kirchenvorftande und die Bemeindevertretungen in Breußen II B 85 (1).

9. Als kirchenrechtliche Monographien seien angeführt: Bohl, Die Religion vom politisch-juridischen Standpunkte aus P 74 (3,75); Grundkötter, Die Bersassung der Kirche M 71 (2,25); nachsolgende das Berhältnis zwischen Kirche und Staat betreffende Werke: De Luise, De jure publico seu diplomatico Ecclesiae catholicae, Neapoli 77 (10); Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat II F 74 (6); Moulart, Kirche und Staat, oder die beiden Gewalten, ihr Ursprung, ihre Rechte und ihre Grenzen Mz 81

(10): Balve, Kirche und Staat in ihren Bereinbarungen auf dem Grunde des Kirchenrechts, Staatsrechts und Bölkerrechts II R 81 (5); Hammerstein, Kirche und Staat vom Standpunkte des Rechtes aus & 83 (2,40) und Ecclesia et status juridice considerati Tr 86 (3,20); S. Brunner, Kirchen- und Staatsgedanken III 28 89 (0,50) und besonders Roskovány, Monumenta catholica pro indepedentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili 13 Nitriae 47-49 (131) nebît Supplementa; ferner Bh. Schneider. Die Lehre von den Kirchenrechtsquellen II R 92 (2,60); sodann folgende die einzelnen hierarchischen Stufen des Brieftertums sowie die Eräger der Kirchenämter behandelnden Berte: W. Reuter, Das Subdiakonat A 90 (4); J. N. Seidl, Der Diakonat R 84 (3); Desfelben Schrift: Die Gottverlobung von Kindern in Mönchs- und Ronnenklöstern oder de pueris oblatis Mich 72 (1,40); A. Schröder, Entwicklung des Archidiakonats bis zum XI. Jahrhot. A 90 (1,80); Die Papstwahl, ihre Formen, historische und staatsrechtliche Entwicklung M 72 (0,50); Säg= müller, Die Bapstwahlen u. die Staaten von 1447 bis 1555, eine kirchenrechtlich-historische Untersuchung über den Anfang des staatlichen Rechts der Extlusive in der Bavitwahl I 90 (4,80); Derjelbe, Die Bavitwahlbullen und das staatliche Recht der Erklusive 92 (6,40); Grimaldi, Les Congrégations Romaines, Siena 90 (51/2, fr.); Ph. Schneider, Die bischöflichen Domkapitel, ihre Entwicklung und rechtliche Stellung im Organismus der Kirche II M 92 (4); F. S. Bet, Der Bischof u. das Domkapitel, oder die wechselseitigen Beziehungen der Bischöfe und ihrer Rapitel Bi 75 (1); Beiner, Die kanonische Obedienz oder der Diözesanklerus und sein Bischof B 82 (1); Lingg, Geschichte des Instituts der Bfarrvisitationen in Deutschland Rp 88 (1); Beim, Die Residenzpflicht der Pfarrer, Kuraten und aller, welche ein mit der Cura animarum verbundenes Benefizium inne haben 2 88 (1,80); fer= ner München, Das kanonische Gerichtsverfahren

und Strafrecht 2 II D 74 (13); N. v. Scherer, Von der Prozessäßigkeit der kirchlichen Institute Mz 81 (0,80); Ph. Hergenröther, Die Appellationen nach dem Detretalenrechte Ei 75 (2,25); Heiner, Die kirchlichen Cenjuren P 84 (5,40); Troste, Kirchliches Disciplinaru. Kriminalversahren gegen Geistliche P 82 (3: sodann Neher, Die **Vination** nach ihrer geschichtlichen Entwickung und nach dem hentigen Recht R 74 (2,25); Köppler, Priester und Opfergabe; moralisch-canonistische Ersordernisse sür den Celebrans Mz 86 (1,65); H. Schmit, Die Bußbücher und die **Vinstische** Mz 83 (15); endlich K. Schmidt, Die Konfession der Kinche Mz 83 (15); endlich K. Schmidt, Die Konfession der Kinche Mz 83 (15); endlich K. Schmidt, Die Konfession der Kinche Reiche F 90 (8).

Die weltliche Serrschaft bes Papstes betreffen u. a. solgende Werke: Mon de Sons, Die weltliche Herrschaft des Papstes und die rechtliche Ordnung in Europa R 60 (0,60); Schrödt, Die Notwendigkeit der weltlichen Herrschaft und Souveränität des hl. Stuhles 62 (2,20); Manning, Die Unabhängigkeit des heiligen Stuhles Bn 78 (1,80); Hoensbroech, Der Kirchenstaat in seiner dogmatischen und historischen Bedeutung II F 89 (1); Resch, Das Papstum und das Bölkerrecht Gr 89 (1); Hergenröther, Der Kirchenstaat seit der französischen Revolution F 60 (3,60) Duerm, Vicissitudes politiques du pouvoir temporel des Papes de 1790 à nos jours, Lille 90; Der italienische Raubzug wider Romini September 1870 M 71 (1,50) u. s. f.

10. Die periodische Zeitschrift firchenrechtlichen Inhalts: "Archiv für kath. Kirchenrecht mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Österreich-Ungarn und die Schweiz", begründet von Frhr. Mon de Sons, herausgegeben von F. H. Bering, Mz, jährlich 6 Hefte (7 M), verdient eine warme Empfehlung.

11. Ein "Legikon bes Kirchenrechts" verfaßte

A. Müller R 51 (21).

## VII. Kirchengeschichte.

1. Bon den **Lehrbüchern der Kirchengeschichte** halten wir zunächst zum Zwecke des Studiums für das am meisten zu empsehlende jenes von Brück V Mz 90 (11). Es ist klar und bündig gehalten und für ge-

wöhnliche Bedürfniffe vollauf genügend.

2. Von größerem Umfange ist das Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte von Kardinal Hergen-röther 3 F 84 ff (34 g 39,25), welches in seiner III Auslage unter dem Texte auch die Duellenangaben enthält, ein vortreffliches Werk sowohl zum Nachschlagen wie zum Studium und deshalb zur Erweiterung der Bibliothek sehr zu empsehlen.

3. Eine handliche gute Kirchengeschichte ist auch das zweibändige Werk von J. Alzog, neu bearbeitet von Kraus X Mz 82 (16). Kritisch gehalten ist das Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende von F. X. Kraus III Tr 87 (11 g 12,60); ebenso das Lehrbuch der Kirchengeschichte von Funk II Ro 90 (6 g 7,50), beide präcis und wohlgegliedert. Das Handbuch von Hortig ist leider veraltet.

4. Bon lateinischen Kirchengeschichten neunen wir Vascotti, Institutiones historiae ecclesiasticae novi foederis IV B 81 (11); Kopallik, Historia ecclesiae catholicae D 84 (6); serner B. Jungmann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam 7 t R 80 st

(28,70).

5. Eine **Propädentik der Kirchengeschichte** für kirchenhistorische Seminare und zum Selbstunterricht verfaste Nirschl Mz 88 (4,40). Über Die christliche Geschichtsauffassung handelt Hipler K 84 (1,80).

6. Als Kirdjengeschichte größeren Amfangs ist Rohrbachers Universalgeschichte ber tatholischen



Kirche in 30 Bänden anzuführen, welche in deutscher

Bearbeitung zu Münfter erscheint.

7. Aleinere Rirdengeschichten, befonders gu Schulzwecken geeignet, besiten wir u. a. von Brone: Komvendium der Kirchengeschichte R 69 (4.80). Abrik derselben (1,20); Fefler, Beschichte ber Kirche Chrifti IV W 77 (2,40); Mizog Mz 68 (4,80); Lüdtke 3 II Dz 92 (4.60); Siemers IX M 88 (2.50); Mach: Grundriß ber AG für Gymnasien R 79 (2,60), Abrif der AG in Erzählungen II 88 (0,80); Sattler: Abrif der AG II Mch 90 (2). Auszug aus der AG 86 (0.60); Kaltner II Br 92 (1,70); Thiel VI Bg 90 (g 1,25); F. Fischer V B 88 (1,20); Kirstein M<sub>8</sub> 85 (1,60); Le Maire IV <del>R</del> 84 (1,20); Piber VI <del>J</del> 85 (1,60); Wappler IV B 77 (4); Bolfsgruber II 84 (2.72); Dreher II Md 90 (1,20); Pell R 86 (2,20) u. Wedewer IV & 91 (1,50 a 1,75); Wilmers' Handbuch der Religion, Deharbe's Erffarung des Ratechismus, die "Ratholische Religionelehre für die oberften Klassen der Belehrtenschulen und für gebildete Stände" II R 92 sowie die meisten übrigen Religionshandbücher enthalten auch eine gedrängte Kirchengeschichte. Im Unschluß an sein Sandbuch verfaßte Wilmers auch eine größere "Geschichte der Religion als Nachweis der göttlichen Offenbarung und ihre Erhaltung durch die Kirche" 2 VI M 91 f (9 g 11), ebenio empfehlenswert als Silfsmittel für den Unterricht wie gur Gelbitbelehrung für gebildete Laien.

8. **Sirdjengeschichten in populärer Parstellung für das Volk** besitzen wir von Rossus, Kirchengeschichte oder Geschichte des Reiches Gottes von Erschaffung der Welt dis auf unsere Tage, für die kathoslische Familie bearbeitet III F 88 (8 g 10); Robitsch, Geschichte der christlichen Kirche in populärer Tarstellung IV R 89—91 (12); in kleinerem Umsange von Beutter, Geschichte der h. kath. Kirche, dem kath. Bolke erzählt F 91 (3 g 3,60) und Businger, Christus in seiner Kirche. Kirchengeschichte für Schule und Haus E 79 (1,20).

9. Bur Erweiterung der priesterlichen Bibliothet gehört auch eine Konziliengeschichte. Bir nennen zunächst Bischof Befele's Konziliengeschichte, nach ben Quellen bearbeitet mit guten Registern, 7 B, von welchen 6 in II., zum Teile von Anöpfler besorgter Auflage vorliegen; von der Fortsetzung des ichonen Berkes betr. das Tridentinum hat Bergenröther noch 2 B veröffentlicht. Die Geschichte des Tridentimms von Ballavicino ift auch in beutscher Übersetung erschienen 8 R 35 f (18). Das 19. allgemeine Konzil in Bologna behandelte separat Vermeusen R 92 (2.40). Die Verhandlungen und Beschlüsse der neueren Konzilien sind enthalten in der ausgezeichneten Laacher-Rongilienjammlung: Acta et decreta sacrorum Conciliorum recentiorum & 70-90, 7 B; der 5. B. enthält die deutschen Konzilien, der 8. alle erreichbaren auf das Batikanische Konzil bezüglichen Dofumente von Bedeutung.

Das Batikanum betreffen ferner : Cecconi. Geschichte der allgemeinen Kirchenversammlung im Batikan, I. B: Vorgeschichte desielben, deutsch von Molitor R 73 (6); K. Martin, Omnium Concilii Vaticani, quae ad doctrinam et disciplinam pertinent, documentorum collectio \$\Pi\$ 73 (4); Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani & 71 (2.50); Ackler, Das Batikanische Konzilium, beffen äußere Bedeutung und innerer Verlauf 28 71 (1); Manning, Die wahre Geschichte des Batikanischen Konzils Bn 77 (2,50); K. Mar= tin, Die Arbeiten bes Batikanischen Konzils III B 73 (1,50); Heinrich, Das erfte dogmatische Defret des vatikanischen Konzils übersett und erklärt M 70 (0,90). Endlich bilden treffliche Drientierungsichriften Scheebens breibandige Kongilszeitschrift, betitelt: Das ötumenische Konzil vom Jahre 1869 R 69 ff (9), sowie "Das ötumenische Konzil, Stimmen aus Maria Laach" 2 7 69-71 (10,80) u. f. w. Gine Erflärung ber beiben dogmatischen Konftitutionen bes Batikanums erhielten wir jüngst von Granderath, Constitutiones dogmaticae ss. oecum. Concilii Vaticani, ex ipsis ejus actis explicatae atque illustratae 92 (2,80).

10. Eine **Papstgeschickte** versaßte Gröne 2 II R 75 (13,20); einen Abriß der Papstgeschichte Hergensther Wz 79 (0,60), eine kurze Geschichte der Päpste Boylesve, deutsch Mz 86 (2,25). Schneele edierte Die römischen Päpste in chronologischer Aufeinandersolge, Lippach 82 (0,80); Schröds eine Geschichte der Päpste und der römischen Kirche in der Urzeit des Christenstums Mz 73 (4); Pastor begann eine ausgezeichnete Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelsalters 1. B II F 91 (10 g 12), 2. B 89 (10 g 12).

Bon Monographien einzelner Papfte feien angeführt: Wolfsgruber, Gregor ber Große, Caulgau 90 (6 g 7,50); Bonsmann, Gregor b. G. B 90 (1); Dahmen, Das Pontifitat Gregor II., D 88 (1,80); Gfrorer, Gregor VII. und fein Zeitalter 8 @ 59 ff (85); Montalembert, Gregor VII., Monch, Papft und Beiliger, deutsch von Müller R 85 (1,80); Kerner, Alexan= ber III. F 74 (1,20 g 1,40); Felten, Gregor IX. 86 (6); Fallour, Pius V. R 73 (4,20); Lorent, Sixtus V. und feine Beit Mg 52 (5); G. Alein, Girtus V., nach bem größeren Werke v. Hübners bearbeitet & 73 (1,50); Fr. Burter, Beschichte Innoceng III. und feiner Beitgenoffen 4 II Hamburg 43 (45); Brijchar, Innocenz III & 83 (2 g 2,20); Softer, Bapft Abrian VI. 28 80 (10); Kardinal Wifeman, Erinnerung an die letten vier Bapite (Bius VII., Leo XII. Bius VIII. n. Gregor XVI.) III R 58 (2,70). Das Leben Bins' IX. beschrieben Bulstamp in seinem schönen Binsbuch IV M 75 (4 g 7), Barbetti Ft 79 (5,40), Mütjes, Oberhaufen 77 (12 baw 4). Stepischnegg W 79 (13) und Wappmannsperger R 78 (10); jenes Lev's XIII. Galland B 88 (1), D'Reilly, deutsch von Weinand, & 87 (12 g 16), de Baal M 78 (4.50 a 7.50) und vom Beginne seines Bontifikates bis auf die Gegenwart Schlichter 92 (4,50 g 5,75-8,50).

11. Gine Ordensgeschichte ift zuweilen ein er-

wünschtes Buch; das klassische Werk über die Orden bildet Helyot, Histoire des ordres monastiques religieux et militaires et des congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe, 8 Paris 1714—19. Danach sind bearbeitet die Ordensgeschichten von Biedenseld, Brockschiff, Henrion, deutsch von Fehr 2 T 45 (9,75) und neucstens Bertouch, Kurzgesafte Geschichte der geiststichen Genossenschaften und der daraus hervorgegangenen Mittervrden, Wiesbaden (F) 88 (3,60 g 4,60).

Bon Ordensmonographien seien angeführt: Montalembert. Die Monche des Abendlandes vom h. Beneditt bis jum h. Bernhard 7 B. beutich R 60-78 (46,80); Wilvert, Die gottgeweihten Jungfrauen in den erften Sahrhunderten der Rirche nach den patriftischen Quellen und den Grabdenkmälern F 92 (18); Pfannenschmidt, Illustrierte Geschichte ber Trappiften B 73 (4); Gubel, Beschichte der oberdeutschen (Strafburger) Minoritenproving 283 86 (4); B. Sammer, Die Franzistaner in den Vereinigten Staaten Nordameritas & 92 (2,50); S. Roch, Die Karmelitenflöster der niederdeutschen Proving 13. - 16. Jahrhundert & 89 (3); Gratian von Linden, Die Kanuginer im Elfaß einst und jest 90 (1); Steidl, Die Mifsionen der Kapuziner in der Gegenwart, Meran 90 (2); Knecht. Der ehrw. Johann B. de la Salle und das Institut der Schulbrüder & 79 (1,80 g 2).

Tas Hauptwerk über den **Festisenorden** bistet noch troß seiner Mängel Crétineau-Joly, Histoire de la Compagnie de Jésus, 6 III Par. 59, deutsch W 45—52; dazu Buß, Die Gesellschaft Jesu und ihr Zweck Wz 53. Bon neueren Werken seien angesührt: Dokumente zur Geschichte, Beurteilung und Verteidigung der Gesellschaft Jesu R 41 f (15); Daurignac, Geschichte der Gesellschaft Jesu von ihrer Stistung an dis auf unsere Tage 63 (6); Der Jesnitenorden, seine Gesebe, Werke und Geheinnisse R 72 (0,50); Die Jesniten nach dem Zeugnisse berühmter Männer II R 91 (1,20); Duhr,

Jesuitensabeln II F 92 (7,20 g 8,60); Hoensbroech, Warum sollen die Jesuiten nicht nach Tentschland zurück? Eine Frage und eine Antwort II (1,20). Playsweg edierte: Lebensbilder deutscher Jesuiten in auswärtigen Missionen P 82 (3). Bgl. Tavagnutti, Bibliotheca catholica Societatis Jesu W 91 (0,60), welche ein Verzeichnis aller von 1830—91 über den Jesuitenorden katholischerseits versaßten Werke enthält.

über die Redemptoristen bieten hauptsächlich die unten angeführten Biographien des h. Alfons von Liguori, sowie des P. Hosbaner Aufschluß. Mader behandelte Die Kongregation des allerheiligsten Erlösers in

Öfterreich 28 87.

12. Über die **christlichen Missonen** besitzen wir ein Werk von Marshall, deutsch von Reiching, 3 R 63 (8,70), auch in Mz erschienen (12); ferner eine Geschichte von Henrion, deutsch 4 R 47—52 (24); Hahn T 57 ss, Kalker, Er 67 ss, Wittmann, Die Herrstichkeit der Kirche in ihren Missonen seit der Glaubensspaltung, eine allgemeine Geschichte der katholischen Missonen, 2 U 41 u. s. w. Biele Nachrichten und Notizen bieten auch die "Unnalen zur Verbreitung des Glaubens", die "Jahrbücher des Kindheit-Jesu-Vereins", die "Kathotischen Missonen". D. Werner versaßte einen kathotischen Missonen". D. Werner versaßte einen kathotischen Missionen". D. Werner versaßte einen kathotischen Missionen und die Missionen 91 (1,70); Pieper: Die Propaganda-Kongregation und die nordischen Missionen im 17. Jahrhunderte R 86 (1,80).

13. **Sonvertitenbilder** erhielten wir von Bischpf Räß, Die Konvertiten seit der Resormation nach ihrem Leben und ihren Schriften, 13 R 66—80 (96), bis zum Beginne des 19. Jahrh. reichend; Konvertitenbilder aus dem 19. Jahrh. verfaßte Rosenthal 3 II 68—72 (39,15); der 1. Bd, die Konvertiten Deutschlands umsassen, erscheint eben in III. Auslage. "Konvertitenbilder aus dem Bolte" edierte F. Bach Mz 79 (1.) Kurze Konvertitenbilder erschienen jüngst

jowohl unter dem Titel "Rücktehr zur Mntter", kleine Konvertitenbilder von Rebbert P 91 (1. bis 11. Heft à 0,15), als "Dein Reich komme zu uns", Konvertitenbilder, den Katholiken zur Erbauung, den redlich suchenden Protestanten als Leitstern treuherzig erzählt, Heiligenstadt 91 (1. bis 3. Boch à 0,15). Dazu kommen noch eine ganze Reihe Konversionsgeschichten einzelner Männer und Francu.

14. Was die Kirchengeschichte einzelner Länder betrifft, so versaßte Gams die Kirchengeschichte von Spanien 3 R 62—79 (38,80), Frind jene von Böhmen, 4 Pr 64—78 (30,40): Bellesheim jene von Schottsand 2 Mz 83 (20) und Frland 3 Mz 90 f (49). Für die Kirchengeschichte Ungarns sind äußerst wertvoll die Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia Bz 85—91 (117). Die Kirchensgeschichte Deutschlands behandelte Friedrich, 2 Bb 67 f, die Geschichte der kath Kirche im Großherzogtum Baden seit 1803 dis zur Gegenwart Maas F91 (10). Manche vortressschichte Diöcesans und Bischofsgeschichten sillen die in dieser Beziehung für uns noch bestehende Lücke aus.

15. Bon größeren kirdjenhistorischen Specialwerken seien angesührt: Krans' Charakterbilder aus der Kirchengeschichte Tr 79 (9); Döllingers herrliche, nach Korn und Inhalt ausgezeichnete Werke: Heidentum und Judentum K 57 (12) und Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung II R 68 (6,60); die mehr belletristisch gehaltenen Vilder aus der Geschichte der Kirche von Ida Hahr-Hahr: Die Martyrer III Mz 74 (4), Die Väter der Wüste II 64 (4, Die vrientalischen Kirchenväter 59 (4) u. St. Angustinus 66 (3); Montalemberts schon genannte "Mönche des Abendlandes"; Grörer, Gregor VII. und sein Zeitalter 7 R 59—61 (75); Kobler, Katholisches Leben im Mittelalter 2 F 87 f (12,40); Denifle, Die Universitäten des Mittelalters Vn I. Bd 85 (24); nachsolgende die **Reformation** und **Luther** be-

handelnde Werte: Döllinger, Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Birkungen 3 R 47-51 (18.50); Derfelbe, Luther & 90 (0.40); Evers, Luther, Lebens und Charafterbild von ihm selbst gezeichnet 6 Mz 84-91 (37,50 q 48); Herrmann, Luthers Leben II R 84 (3.60); Leugast, Luther und seine Beit 83 (1.60); Germanus, Reformatorenbilder, Siftorische Bortrage über katholische Reformation und Luther 7 83 (4): Janffens Beichichte des Deutschen Boltes: Grisar. J. Lainii disputationes Tridentinae 3 86 (12); Rerijenbroid, Beschichte ber Biedertäufer zu Münfter i. 28. II M 81 (6): Pajtors ichon erwähnte Geschichte der Bapite feit dem Ausgang des Mill gehört zu bedeutendsten literarischen Erscheinungen der Reuzeit. Ferner fei erinnert an Bellesheim, Kardinal Allen und die englischen Seminare auf dem Festlande Mg 85 (6): die den Serenwahn betreffenden Schriften von R. Saas, Die Berenprozesse I 65 (1,20); Diefenbach, Der herenwahn vor und nach der Glaubensspaltung M3 86 (6); Rapp, Die Herenprozesse und ihre Gegner in Tirol II Br 91 (1,60); die auf Galifei bezüglichen Werte von Grifar, Galileiftubien R 82 (7), Schang, Galilei und fein Prozeß Bz 78 (0,80); L. Schufter, Johann Repler und die großen firchlichen Streitfragen feiner Beit Gr 88 (4). Die neuere Beif betreffen: Sohoff, Die Revolution feit dem 16. Jahrhot. im Lichte ber neuesten Forschung & 87 (9 g 10,20); Jörg, Beichichte des Brotestantismus in feiner neuesten Entwicklung 2 % 58 (10,50) u. Der Jrvingianismus Mch 56 (1,50); Brud, Geschichte der tath. Rirche im XIX. Jahrh., 1. u. 2. B: Beichichte ber fath. Rirche in Deutschland Mg 87 u. 89 (13.60); endlich ben Sulturkampf Majunte. Beschichte bes Aufturkampfes in Breugen-Dentschland B 86 f (7,95).

Andere firchenhistorische Monographien von kathol. Autoren sind: Treppner, Das Patriarchat von Antiochien von seinem Entstehen bis zum Ephesimum Wz 91

(4); Fehr, Staat u. Rirche im franklichen Reiche bis auf Rarl den Großen 28 69 (10); Beimbucher, Die Bapftwahlen unter den Karolingern 21 89 (4); Ebner, Die tlösterlichen Gebetsverbrüderungen bis zum Ausgange des farolingischen Zeitalters R 90 (2); Niehues, Beichichte des Berhältniffes zwischen Kaisertum und Papittum im Mittelalter 2 Dt 77 u. 87 (12); Schnitzer, Berengar von Tours Mch 90 (6); Schrörs, Hinkmar von Rheims F 84 (10): Ibach, Der Rampf zwischen Bapittum und Königtum von Gregor VII. bis Calirt II. At 84 (3); Bisterer, Gregor X. u. Rudolf von habsburg mit befonderer Berücksichtigung der Frage über die Stellung von Sacerdotium und Imperium & 91 (3); Scheuffgen, Beitrage zur Geschichte bes großen Schismas 89 (2); Anöpfler, Die Relchbewegung in Banern unter Bergog Albrecht V. Mch 91 (6); Gasquet, Heinrich VIII. und bie englischen Albster 2 Mg 90 f (15); Spillmann, Die englischen Märtyrer unter Heinrich VIII. F 87 (2,25) und Die englischen Märtyrer unter Elisabeth bis 1583 7 87 (4,20); Robler, Die Märtyrer und Bekenner ber Gesellschaft Jesu in England während der Jahre 1580 bis 1681 3 86 (5,60); Alexander, Die englischen Märtyrer während und jeit der Reformation \$\mathbb{P}\$ 88 (0,75); A. Zimmermann, Maria, die Katholische & 90 (2,20) und Die Universitäten Englands im XVI. Jahrhundert 89 (1,80) u. j. j.

16. In die Kirchengeschichte einschlägige **Biographien** sind u. a. Solzwarth, Julian der Abtrünnige 74 (0,90 g 1,10); D. Schüt, Der h. Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury F 80 (1 g 1,20); Unkel, Berthold von Regensburg K 82 (1,80); Grube, Johannes Busch 81 (1,80); Lindemann, Johannes Geiler von Kaisersberg 77 (1,40 g 1,60) und Angelus Silesius 76 (1,50 g 1,70); Baumstart, Thomas Morus F 79 (2), Jabella von Castilien und Ferdinand von Aragonien 74 (1,80 g 2), Philipp II. König von Spanien (2), Kaiser Leopold I. 73 (1,50 g 1,70), Bartholomäus de las Casas

79 (1.60 g 1.80) und Daniel D'Connell II 73 (1.80); 7. Binder, Charitas Birtheimer II 78 (1,80 a 2); Schading, Marimilian I. von Banern & 76 (2 a 2,20); Bumüller, Ballenftein 80 (0,90 g 1,10); Diel, Friedrich von Spee 72 (1,20); Schwicker, Rarbinal Bagmany & 88 (1,80); 3. Bader, Fürstabt Martin Gerbert von St. Blaffen & 75 (1,20 g 1,40); Renm, Pring Engen von Savonen, bearbeitet nach Arneth II 74 (1,50 g 1,70); Duhr, Pombal 91 (2,30); Karker, Rardinal von Cheverus 76 (1.80 a 2) und Reginald Pole 74 (0,90 g 1,10); 3. Sergenröther, Kardinal Maury B3 78 (2,40); Areiten, Boltaire & 78 4,95); C. Brunner, Jojef II. (2 g 2,40); Bolfegruber, Kardinal Migazzi, Saulgau 91 (15 a 18): Galland. Görres & 76 (g 6,40); D. Riedl, Ludwig I. König von Bagern 88 (1,20 g 1,50); S. Alein, Erzherzog Marimilian von Diterreich-Cite, bearbeitet nach J. R. Stoger 75 (1,20 g 1,40); Janffen, Friedrich Leopold Graf zu Stolberg III F 82 (5 g 6,20); Baudri, Kardinal Geiffel und seine Zeit & 81 (5); (För ster), Kardinal und Kürsterzbischof Dievenbrock III R 78 (2.50); Leben und Briefe von Johann Theodor Laurent, Titularbischof von Cherjones, apostolischer Bitar von Hamburg und Luremburg, von seinen Freunden mit einem Vorwort von R. Möller 3 Tr 87 ff (12,50) u. s. w. Zur neueren deutschen Kirchengeschichte bieten auch manchen Stoff die verschiebenen Biographien des Centrumsführers Windthorft, ferner 3. Fah, Frhr. v. Franckenstein & 91 (0.80): Pfülf, Mallindrodt & 92 (8); Ringseis, Erinnerungen, 4 R 86 ff (17); Michael, Ignaz von Dollinger 3 92 (6) u. j. f. Bgl. auch die unten folgenden Lebensbeichreibungen einzelner Seiliger.

17. Bon Beitschriften kirdjeuhistorischen Suhalts nennen wir: das ausgezeichnete Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelasters, herausgegeben von Denisse und Ehrle, F pro Band von je 4 heften 20 M; das historische Jahrbuch der Görresgesellschaft, jährlich 4 S. (12, für Mitglieder 8 M); De Waal und Finte, Romische Quartalichrift für driftliche Archäologie u. für Kirchengeschichte, Rom (F), jährlich 4 S. (16); die Rirchengeschichtlichen Studien von Anöpfler, Schrörs und Stralet B., von benen bisher drei Lign. (ein Band) vorliegen: Funke, Benedikt XI. (2,60); Sdralet, Wolfenbüttler Fragmente zur Kirchengeschichte des Mittelalters (4,60); und Mönchemeier, Amalar von Met, jein Leben u. jeine Schriften (5,60); die im Auftrage der Görresgesellichaft und in Berbinbung mit ihrem römischen Institut herausgegebenen Quellen und Forichungen ans dem Gebiete ber Weschichte, die Stimmen aus Maria Laach, die Sistorischpolitischen Blätter und andere periodisch erscheinende Reitichriften, welche auch tirchengeschichtliche Abhandlungen enthalten.

18. Die kirchtiche Statistik haben zum Gegenstande: die jährlich in Rom erscheinende Gerarchia cattolica; D. Werner, Ratholischer Kirchen-Atlas F88 (5 g 6), Katholischer MissioneAtlas II 85 (4 g 5) und Orbis terrarum catholicus, sive totius ecclesiae catholicae et occidentis et orientis conspectus geographicus et statisticus 90 (10 g 11); serner Gams, Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo R 73 (26,40) mit einem Supplement: Hierarchia catholica Pio IX. pontifice Mch 79 (6).

## VIII. Pastoraltheologie.

1. Bon den **Lehrbüchern der Pastoraltseo- logie** ist den Kandidaten des Priestertums besonders zu empsehlen Schüch, Handbuch der Pastoraltheologie VIII J 92 (10,80 g 12,80), ausgezeichnet durch einfache, aber bestimmte und korrekte Sprache und Jülle des Inhalts.

2. Eine gleichfalls vorzügliche Paftoral ist jene von

Ricker, Leitsaden der Pastvrattheologie II V 71 (7,20). Etwas kürzer als jene Schüchs ist sie gleichwie diese wegen ihres reichen und korrekten Inhalts bestens zu empschlen. Andere gleichsalls kürzer gehaltene, aber nicht minder tüchtige Lehrbücher der Pastvraltheologie sind Benger, Kompendium der Pastvraltheologie II R 73 (9) und Kerschbaumer, Lehrbuch der katholischen Pastvral II W 71 (4). Ferner ist anzusühren Andr. Gasner, Pastvral, Sz 81 (12,40).

3. Bon größerem Amfange und deshalb zur Erweiterung der Bibliothet zu empfehlen sind Amsberger, Pastvoaltheologie 3 IV R 85 ff (21 g 28), voll von geistvollen und zum Nachdenken anregenden Gedanken, und Benger, Pastvoaltheologie II von Klarmann 2 R 91 (18), von hohem praktischen

Werte.

4. Ferner ist anzusühren Neth, Handbuch der Berwaltung des Priesterantes, II R 88 (5,40), ein Werk, das gleichsam eine Ergänzung zu den genannten Pastvraltheologien bildet, indem es sich mit Materien, welche anderswo nur kurz behandelt werden, eingehend und gründlich besaßt, z. B. über Anltusgebäude, heilige Gesäße, Paramente, Airchenmusik, Meßopser, Sakramente und kirchliches Begrähnis.

5. Zum Studium für **Beihe- und Eura-Examen sowie den Farrkonkurs** empfehlen sich Togni, Instructio pro sacris ecclesiae ministris doctrinae specimen daturis, seu brevis delineatio eorum, quae in examine pro sacris ordinibus et pro cura animarum suscipienda frequentius proponuntur II  $\Im$  76 (1,60), Thomae ex Charmes Compendium theologiae ad usum examinandorum, ed. Essen  $\Re$  79 (4,80) und Jehly, Handbuch für den t. Pfarrkonkurs oder katechismus der f. Theologic II  $\Re$  89 (4,20).

6. Als Bucker für die Seelforge, aus deren Studium und Lektüre der Priester mannigsachen Augen 3ur Berwaltung sowohl der fremden als eigenen Seel-

surge schöpfen wird, möchten wir einzelne besonders empfehlen.

Junächst ist es Gregor des Großen Regula pastoralis R 82 (lat. 2,50), welche jeder Priester besiten soll. Hettingers schönes Buch: Timotheus, Briese an einen jungen Theologen F 90 (4 g 5,60), bietet den Kandidaten des Priestertums reiche Belehrung. Die "Theorie der Sechsorge" von Probst II B 85 (2) und desselben "Verwaltung des hohenpriesterlichen Antes" II (2) sind zwei sehr empsehlenswerte Werkden.

Beiterhin find zu nennen die hier einschlägigen Schriften von Rerichbaumer: Paterfamilias, D. i. eine Bastoral in Beisvielen II R 76 (6) und Missionarius apostolicus, d. i. paftorale Lebensbilder, Reisemiscellen u. Abenteuer II 87 (2.70): Buohler: Aus dem Briefteru. Seelforgerleben für Priefter u. Seelforger R 61 ff (6), Lehr- und Wanderjahre 62 (0,90), Bilder aus dem Bfarrerleben (1) und Charafterbilder aus dem kathol. Briefter- und Seelforgerleben II 89 (2,70); Dubois: Der prattische Seelspraer IV Mg 78 (3.50) und: Der heilige Priester oder die Notwendigkeit der priesterlichen Beiligkeit und die Mittel, um fie zu erlangen und zu vervollkommnen R 72 (3); Cramer, Der apostolische Seelforger, oder der Seelforger, wie er fein foll und wirken foll II DI 91 (3 g 4,50); Der fatholische Seelforger, geschildert von einem emeritierten Bfarrer R 81 (7,50); Jais, Bemertungen über Sechorge auf dem Lande, nen berausgegeben von Röhler u. d. I .: Handbuch des Seelsorgers für Amt und Leben 2 R 70 bis 76 (6); Fraffinetti, Praktische Anleitung für angehende Seelsvrger 23 74 (3.75), auch mit dem Titel: Prattisches Handbuch für den angehenden Pfarrer 3 77 (1.60); Melcher, 99 Baftorationsbriefe an einen Bfarrer 2 R 80 (6); Hermann, Gine paftorale Erzählung in Briefen von einem Seelforgepriefter ber Erzbibeefe Salgburg Fr 78 (2,50); 3. Leitner, Aus meines Regens



Dr. Fosef Katschthaler, Weihbischof in Salzburg.

Schatkästlein R 69 (2,25); Muzzarelli, Bon den Pflicheten eines Seelenhirten in Zeiten der Drangsale der Kirche 85 (0,65).

Ein eingehendes betrachtendes Studium verdienen endlich die Schriften: Rosmini=Serbati, Konferenzen über die Priesterpflichten oder Borträge bei geistlichen Exercitien R 83 (5,40); Baluy, Leitsterne für das Leben und Birten des Priesters 60 (1,50), auch u. d. T.: Lebensrichtschnur des Priesters in seinem Privatund öffentlichen Leben A IV 90 (1,20); Manning, Das ewige Priestertum II M3 92 (2).

Bazzanella's Manuale für das Seelforge-Amt, deutsch von Steck, Trient 92 (8,70) enthält eine umfassende — zunächst für Österreich berechnete — An-

weisung zum geiftlichen Beschäftsstil.

7. Auf dem weiten Gebiete der seelsprglichen Praxis ist es vor allem die **Krankenseelsorge**, welscher der Priester alle Aufmerksamkeit zuwendet. Das Notwendigste hierüber enthalten die genannten Lehrbücher der Pastvoraltheologie. Separat behandelte die h. Dlung der Versasser dieses Buches in einer eigenen für die praktische Seelsprge berechneten Monographie "Die h. Dlung" R 87 (1,60). Ludewig brachte die tirchliche Lehre von der Generalabsolution II R 82 (2,25) zur Varstellung.

8. Als Krankenbücher zum Gebrauche des Priesters sind besonders anzusühren: Comes pastoralis ad usum sacerdotum in functionibus sacris passim odviis, et praesertim in cura infirmorum ac morientium \$\mathbb{7}8 (1,50); \$\mathbb{C}tt\$, \$\mathbb{E}\$ dademecum für Priester am Krankenbette VIII \$\mathbb{H}\$ 91 (1,60 g 2,10), mit Besehrungen, Gebeten und Zusprüchen nach P. Cochem u. a. und vielen Beispielen aus der Geschichte u. dem Leben; Feller, Manuale der Krankenseelsorge \$\mathbb{H}\$ 79 (3), reichhaltig; Tappeshorn, Der Priester am Krankens und Sterbebette II \$\mathbb{H}\$ 86 (1,40); Bennewald, Praktisches Hispolatig. Der kathol. Priester am Krankenbette II \$\mathbb{H}\$ 72 (2,50); Der

gute Hirt am Kranken- und Sterbebette M 78 (1,80): Cura infirmorum, Agende und Gebetbuch für den Priesfter am Krankenbette II Aa 80 (0,60 g 1); Löffler, Infirmus eram et visitastis me. Ein Handbuch für Priesfter am Kranken- und Sterbebette Lp 76 (2); A. Eberle, Der Seelsorger als Tröster am Kranken- und Sterbeslager der Gläubigen II R 53 (3,60); Baibel, Kath. Krankenbuch zum Gebrauche für Geistliche sowie für alle Krankenfreunde und für die Kranken selbst II Kp 74 (1,50); Galura, Die h. Schrift in der Hand des Kranken wie des Seelsorgers am Krankenbette, neu bearbeitet von Rolfus Mz 76 (2); endlich Cochems Krankenbuch, den Gesunden sowohl als den Kranken sehr nützlich und heilsam, ein Handbüchlein sür Priester und Bolk, neu herausgegeben von A. Maier II F 90 (1,60 g 2,20).

Troft und Lehrbücher für die Aranken selbst, welche auch der Priester zu Zusprüchen am Krankenbette wohl gebrauchen kann, j. im Anhange.

Für die **Amgebung der Kranken** empfiehlt sich sehr der Schutzengelbrief Nr 75: Christliche Haussvehung beim Verschen eines Kranken, Do (0,01; 100 St. 0,50); ferner das Blättchen: Allgemeine Vorsichriften, welche beim Verschen von Kranken die dabei Anwesenden zu bevbachten haben V F89 (6 Exemplare 0,12), zum Verteilen geeignet; endlich Geistlich e Krankenpstege. Ein Vegweiser für kath. Christen zu wirksamer Exfüllung ihrer geistlichen Liebespflicht gegen kranke und sterbende Angehörige V 91 (0,30).

9. Bunscht der Priester ein pastoralmedizinisches Werk, so seien ihm empschlen die für gewöhntich ausreichenden Schriften von Falger, Ter Priester am Krankendette, eine faßliche Belehrung über die wichtigken Krankseiten und Jufälle des Menschen z. III M 71 (0,50); Nußbaum, Eine kleine Hausapotheke III Bn 83 (1,50) und desselben "Erste Hise bei Berlehungen" (Separatabbruck aus Gutbrod, Die Kinders

bewahranstalt) III 21 86 (0.20). Bon den größeren "Bastoralmedizinen" von Capellmann VIII Ha 91 (3 g 4), auch sateinisch erschienen IX 92 (3), Stöhr III F 87 (6 g 7,75) und Olfers 81 (2,80 g 4) behandelt Stöhr am eingehendsten all das, was fich auf die Befundheit des Briefters felbst bezieht; in dieser Richtung ift auch jehr zu empfehlen L. Schmit, Der Menich und beffen Gefundheit F. 84 (4 a 4,60), ein hygienisches Buch für jeden Bebildeten, jowie desjelben Bejundheitslehre für Eltern, Geistliche und Erzieher Na 89 (5), billige Ausg. 92 (3 q. 4) und Gesundheitsspiegel für Jedermann Fr 91 (0,50); ferner Lauterer, Lehrbuch der Pflege des menschlichen Körpers in gesunden und franken Tagen II F 92 (g. 3). Schilling schrieb über die hauptsächlichsten chronischen Arankheiten des Alerus Mch 68 (2.50). Aneipp, "Meine Baffertur", "So jollt ihr leben", und desielben "Ratgeber für Gejunde und Kranke", find bekannt. Auf Capellmanns Schrift "Fakultative Sterilität ohne Verletung der Sittengesete" XII Na 90 (0,50) dürfen Cheleute unter bestimmten Berhältniffen wohl im Beichtstuhl aufmerksam gemacht werden. Schließlich sei noch erwähnt Ricker, Baftoral Binchiatrie gum Gebrauche für Seelforger II B 91 (2).

10. Für Abhaltung des **Brautexamens** empfiehlt sich für den Seelsorger ein in Tingolfing existicienenes "Regelbüchlein" VI 83 (0,20). Aussührlich behandeln das Brautexamen Försch, Das praktische Brautexamen II Wz 84 (1,20) und namentlich Gaßner, Das h. Sakrament der Ehe. Aussührlicher Unterricht über die Ehe für Brautleute und Berehelichte, nebst kurzgesaßtem Brautunterricht in Form einer seelsorglichen Ansprache III R 75 (2,60). Försch schreich jein Brautexamen in Form einer Ermahnungsrede an die Brautexamen in Form einer Ermahnungsrede an die Brautexamen in Form einer Ermahnungsrede an die Brautexamen in Gome einer Ermahnungsrede an die Brautexamen in Form einer Ermahnungsrede an die Brautexamen in Form einer Ermahnungsrede an die Brautexamen in Form einer Frankland erschöpfend, doch muß sich der Priester bedeutend kürzer sassen, auch ist es in einzelnen Partien zu drastisch geschrieben. Biel edler und

noch ansführlicher gehalten ist Gaßners Schrift; das eigentliche Brautegamen sindet sich auf S. 314 bis 322 und die Belehrung über die Standespflichten auf S. 374 bis 390. Dieses Buch ist entschieden dem Priester zur Anschaffung zu empsehlen. Noch besitzen wir ein Brautsegamen von Krick Pf 83 (0,60), breit und drastisch gehalten, serner von Hertlein B83 (0,50), Rhode u. d. T. Die Ehe für Brautleute und alle, welche Brautleute werden wollen R76 (0,20); Bestlin u. d. T. Der christliche Ehestand T 47 (1,20), Kniep: "Unterweisungen und Gebete für kathol. Brautleute" E 73 (0,70) und Lauterborn P 87 (0,60).

Den **Brautlenten** selbst wird man niemals ein Buch für das Brautexamen in die Hand geben, sondern hierfür lediglich die Repetition des Katechismus empfehlen. Berlangen sie dennoch etwas, rate man ihnen zum obengenannten "Regelbüchlein" oder zu Klinglssichönen "Lehren für christliche Chegatten" IX A 90 (0,25 g. 1,20 bis 2) oder zu Sickingers praktischem Büchlein für Brant- und Chelente: "Sicherer Weg zu

einer glücklichen Ehe" II DI 86 (0,60).

Bur Vorbereitung auf den Cheftand eignet fich &. Beters, Beruf und Vorbereitung jum Cheftande

M3 87 (1).

Alls Andenken an die Tranung seien bestens empsohlen Hauser, "Ein Tranungsandenken. Zur Borund Mückerinnerung, ein Lehre und Gebetbuch für Brautund Chelente" IV Do 88 (0,80 g. 1,30—4); die zum Berschenken an jede Brautperson so geeigneten "Gesdenkblättchen" von Hauser, Schutzengelbrief Ar 2 Do (0,03; 100 St. 2 M); die in Righeim erschienenen "Aursen Ermahnungen für christl. Cheleute" (das Stück 0,20, per Duhend 2 M); das schöne Brautgebetbuch: Myrthenblüten, kath. Gebets und Andachtsbuch für die christl. Frau mit Unterweisungen über das h. Sastrament der Che IV Dl 91 (2); endlich die Schriften von F. Peters, Die Pflichten der Cheleute Mz 89 (1) und

Dupanloup, Die chriftliche Ehe E 80 (g. 1,60), d. i. eine Belehrung für Cheleute. Berrisch, Die chriftliche Ehe und Heilmittel gegen unglückliche Chen R 72 (2,10) bildet eine für den Priester oft gut zu gebrauchende Bastoraldissertation.

Alls Sochzeitsgeschenk ist Goffine je nach Wunsch in einer der gewöhnlicheren oder in einer feineren Aus-

gabe am meiften zu empfehlen.

Gine Belehrung für katholische Braut- und Cheleute über "Die Civitefie" ichrieb M. Ludwig Mg 85 (0,40). Delaspée edierte das zuweilen zu gebrauchende Schriftchen: Die Pflicht ber tirchlichen Trauung, Behergigung für Brantlente Ft 90 (0,20). Die Civilche beferner Birichel, Drei Fragen über die C. handeln M3 78 (0.75) und Geschichte der C. in Frankreich 73. (1); A. Martin, Die chriftliche und die C. 84 (0,40); Sauzet, Die C. und die firchliche Ebe 73 (0,90); Ph. Hergenröther, Die Civilehe M. 70 (0.80); Bisect. Die C. vor bem Forum des Rechtes und Bewissens Br 84 (2); endlich ein Anonymus in der Schrift: Die Civilege in ihrer Berührung mit der firchlichen The R 75 (1).

11. Ein sehr praktisches, wegen der Wichtigkeit der' Sache vom Seelsorger an die betreffenden Personen zu verteilendes Schriftchen ist betitelt: **Unterricht über die Spendung der Nottanse** und über die Standespslichten der Hebannnen. Von einem Priester der Erzeitet

biöcese Freiburg. II F 92 (0,35 g 0,40).

12. Ein Unterricht über die Aussegnung der christlichen Mütter und Erklärung des betreffenden kircht. Ritus erschien in A 91 unter den Gebetspersen (0,05).

13. Gute Dienste werden dem Seelsorgspriester auch solgende Schriften leisten: Über die christlichen **Rüttervereine**, besonders für Priester und Seelsorger M3 75 (0,35) und Prattes, Die christlichen **Standes-bündnisse**, deren Wesen und Errichtung, Leitung und Nutzen Gr 91 (1).

14. Zuweilen mag erwünscht sein, Kenntnis zu bessigen von dem Buche von Jacobs, Die **Besterung des Verbrechers** und die Betännfung des Berbrechens in und außer dem Gefängnisse D 89 (1,50 g 2,30). Daneben mögen genannt sein zwei vom Berein "Arbeiterwohl" in Mch-Gladbach gegen den verderblichen **Branntweingenuß** herausgegebene treffliche Schriftchen: Der Schnaps, K (0,20) und Keiter, Von Stufe zu Stufe,

lettere in Form einer Erzählung.

14. Die Frage: Beerdigung oder **Verbrennung** der Leichen behandeln: Alex. Besi, Die Beerdigung oder Verbrennung der Leichen 2c. R 89 (1,50); serner L. Schüt, Die Leichenverbrennung, Franksurter Broschüren, Neue Folge III B. 1882, Nr. 6; Berndorf, Beerdigung oder Verbrennung der Leichen? Nr. 47 der Kathol. Flugschriften zur Wehr und Lehr (0,10) und Stimmen aus Maria Laach 1892: Zur Beurteilung der Feuerbestattung.

16. Ein anderes in die Pastoral einschlägiges, für den Priester praktisches Schriftchen ist noch: Card, Über die Fälschung der sakramentalen Substanzen W 79 (1).

17. Jur **Verfeilung an das Volk** seine besons ders empfohlen die Schutzengelbriefe: Nr. 24: Fasts nachtöseier für das christliche Volk (0,03, 100 St. 2); 66: Argernisse am Kirchweihfeste (0,01: 100 St. 0,50); 68: Tas Bolk und seine Priester (0,03, 100 St. 2), mit Beilage: Gebet um Priester (0,01, 100 St. 0,50); Nr. 56: Etwas für arme Leute (0,03, 100 St. 2); Nr. 89: Ber ist ein rechter Pilger und wer nicht? Ein Bort an kath. Ballfahrer (0,02, 100 St. 1); Nr. 109: Tas Gebetläuten: Nr. 130: Der Meineid (je 0,03, 100 St. 2); Nr. 135: Am häuslichen Herd, etwas über Wirtschaussitzen und Nachtschwärmen; Nr. 124: Die gesmischten Ehen (je 0,06, 100 St. 4).

18. Noch erübrigt, auf ein für jeden Priester recht prattisches Büchlein hinzuweisen: nämlich Über **Testa**mente der Geistlichen und Laien II P 84 (0,60). Auch Gaducls "Praktisches Exercitienbüchlein für Priester" enthält einen Abschnitt über das Testament der Geistlichen. Die Errichtung sestwilliger Verfügungen nach dem bayerischen Landrechte behandelte Arick Pf 92 (1).

## IX. Predigtlitteratur.

1. Somifetik. Schon mährend der theologischen Studien wird fich für den Randidaten des Prieftertums zur Vorbereitung auf das Predigtamt das Studium einer Homiletik empfehlen. Aber auch der Seelsorger selbst wird mit großem Nuten ein Werk über Homiletik studieren. Er wird hiedurch auf so manches aufmertjam werden, das ihm sonst nie auffallen und nie bekannt würde. Bon den Werken für Homiletik empfehlen wir an erfter Stelle: Schleiniger, Die Bilbung bes jungen Predigers nach einem leichten und vollständigen Stufengange IV von Racte & 91 (3 g 4,40). Von größerem Umfange ift J. Jungmann, Theorie der geiftlichen Beredjamteit 2 II F 83 u. 85 (12 g 15,50), akademische Borlesungen, welche der Berfasser an der Universität Innsbruck hielt, tief ausholend und gründlich, inhaltlich tadellos, alle einschlägigen Fragen pollständig behandelnd.

Beiterhin wird der Priesteramtskandidat sowie der Priester selbst hohen Nuben schöpfen aus: Hettinger, Aphorismen über Predigt und Prediger F 88 (4 g 5,80); Alban Stolz, Homiletik als Unweizung, den Armen das Evangelium zu predigen, heransgegeben von J. Schmitt, F 85 (2,40 g 3,80), "eine Specialhomisetik, worin hauptsächlich gezeigt wird, wie man dem eigentsichen Volke, wie man auf dem Dorse predigen müsse; Schleiniger, Grundzüge der Beredsamkeit mit einer Auswahl von Musterstellen aus der klassischen Litteratur IV 83 (3,20 g 4,40) und Das kirchliche Predigtamt nach dem Beispiele und der Lehre der Heisigen und der größten Redner III 80 (7,50 g 9); Ernesti, Anseitung zur geistlichen Beredsamkeit R 81 (2,80); Moslitor, Borträge über

geistliche Veredsamkeit M3 60 (1,80): Nißl, Die Disposition der Rede, in besonderer Rücksicht auf die geistliche Rede R 75 (3) und Racke, Die Verwaltung des Predigtamtes mit Verücksichtigung der gegenwärtigen Zeitvershältnisse F 92 (1).

Andere zum Teile ättere und fürzere Werke über Homiletik haben wir vom h. Franz von Sales A 50 (1,20), von Feneton (2), Fluck (3), Bellefroid 48 (3), Laberenz 44 (3,75) u. a. Meunier gab heraus: Die Lehre vom Predigtthema P 92 (1,50).

Eine lateinische Homiletik edierte Drecker, Praecepta eloquentiae in usum scholae IIBo 80(2,50). Himmelstein edierte: Bademecum für Prediger. Aussprüche beswährter Geistesmänner über das Predigtamt Bz 83 (0,60).

- 2. **Ansterpredigten** zum Studium der Homiletik besiten wir von Schleiniger, Muster des Predigers II F 82 (8,40 g 10); Fr. Pet, Homiletik u. Rhetorik in Beispielen nebst kurzen Regeln Pf 76 (3); Brischar, Die kathol. Kanzelredner Deutschlands seit den drei letzen Jährhunderten 5 R 67 ff (48,90): Rickel und Kehrein, Beredsamkeit der Kirchenväter 4 R 44 ff (27) n. j. w.
- 3. Rehrein edierte auch eine Gefdicite ber Rath. Rangelberedsamkeit der Deutschen von der altesten bis zur neuesten Zeit R 43 (11) in 2 Bon, von denen der erste die Geschichte, der zweite Broben enthält. in die Geschichte der Kanzelberedsamkeit einschlägige Werke find: L. Ackermann, Die Beredjamkeit des h. Johannes Chrnjoftomus W3 89 (1,40): Ricker. Das Veritopen-Snitem, Berjuch einer genetischen Entwicklung desielben in der römischen Kirche in den ersten 6 Jahrhunderten 28 92 (2,40); Köllner, Geschichte der Bredigt in Deutschland von Rarl dem Gr. bis zum Ausgange des 14. Jahrhunderts, herausgegeben von Linjenmager Mich 86 (5,80); Unkel, Berthold von Regensburg, Bereinsschrift der Görresgesellschaft & 82 (1,80); Hipler, Die deutschen Predigten und Katecheien der Ermländer Bischöfe Sofius und Aromer 85 (4 g 5); Schönbach, Altdentsche Pre-

digten 3 Gr 86-91 (à 9) und Aber eine Grazer Hand-

schrift lateinisch-deutscher Predigten 90 (3,20).

Borbereifung für die Predigt im allgemeinen. Groß ist die Erhabenheit des firchlichen Brediatamtes. Nicht bloß natürliche Bahrheiten, iondern Gottes Wort wird auf der Kanzel vorgetragen. und zwar zum erhabensten Zwecke, die Ehre Gottes und das Beil der Seelen zu fordern. Mus der Erhabenheit und der Bedeutung des Predigtamtes folgt die Pflicht genquer Borbereitung für basielbe. Die entferntere Borbereitung ichließt in fich eifriges Schrift- und Baterstudium, tägliche gewissenhafte Betrachtung, geistliche Lejung, Studium der Dogmatik, Moral und der Nirchengeschichte (Legende), der Homisetik und verschiedener Musterprediaten, dann Gifer im Beichtstuhle und in der Seelivrae überhaupt, endlich auch die Erwerbung von philosophischen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen. Bur näheren Vorbereitung gehört ein gründliches Studium der zu haltenden Predigt. Man improvisiere nicht: begnüge fich für gewöhnlich nicht, bloß eine Stigge anzufertigen, sondern arbeite jede Bredigt genau und vollständig und bei guter Zeit aus! Nicht ift zu empfehlen, eine gedruckte Predigt, wie sie ist, zu memorieren. Auch Die beste Predigt paßt nicht für jeden Prediger. Den größten Eindruck macht immer jene Predigt, welche man felbst erdacht, überlegt, bearbeitet hat. Denn hier wirft die Individualität mit. Die Zuhörer merken, daß man vom Borgetragenen überzeugt, von der Wahrheit begeistert ift. Wenn möglich trage man hin und wieder eine Predigt für fich selbst mit den notwendigen Aftionen vor. Dann wird die Predigt beffer und eindringlicher. Ift es möglich, hierzu einen Konfrater beizuziehen, jo verfäume man es nicht!

5. Notwendig für den Prediger ist eine Konkordanz. Gut ist eine Verbal-, noch besser eine Realkonkordanz. Ein unerschöpflicher Schat von Wissensgold liegt hier verborgen; er braucht nur erhoben und bearbeitet zu werden. Keine Priesterbibliothet ohne Kon-

torbang! Bir empfehlen zunächst Lucg, Biblifche Realkonkordang 2 R 86 (12,60), die beste deutsche Bibel= konkordang; ferner B. Lang, Das biblische Repertorium Eine gute und umfangreiche lateinische 41 (1,75). Bibeltontordang ift jene von Dutripon, neuerdings von Coornaert. Die Aurifodina universalis von P. Robert O. Cap. erstreckt fich auch auf die Bater und Kongilien und ift gleichfalls fehr empfehlenswert. Rürzer ift Simmelftein, Ahrenlese aus den Schriften der h. Bater und Kirchenlehrer zum Gebrauche für Prediger und Katecheten R 76 (6,30). Borzüglich die Seiligen berückfichtigt eine neu erscheinende deutsche Realkonkordanz von Rotte, Chriftliche Schule der Beisheit oder Aussprüche und Erklärungen der Seiligen und anderer vorzüglicher Beifteslehrer über verschiedene Begenftande des geiftlichen Lebens in alphabetischer Ordnung & 88 ff in ca 23 Heften (à 0,80; I. Bb. 5,60 g 7,40). Hierzu tommen noch verschiedene ältere lateinische Kontordanzen. Sehr ift anzuraten, daß fich der Priefter felbst über die einzelnen Materien eine Sammlung von Schrift- und Bäterstellen, von geistvollen Aussprüchen der Beiligen und berühmter Männer anlegt. Die Schriftlesung, Die geistliche Lesung, die Heiligenlegende sowie die Letture überhaupt werden ihm hierfür den Stoff liefern.

5. Bon **Fredigtskizzen** und reinen Materialien empsehsen wir besonders das hin und wieder antiquarisch zu bekommende Spicilegium von J. Klaus 2 Aug. Vind. 1733—56. Eine deutsche Bearbeitung hiervon erschien u. d. T.: Klaus, Predigten auf alle Sonns und Festage über die Hauptwahrheiten der kath. Religion, in 4 Jahrgängen oder Bdn. F 58—62 (18). Ferner sind hier zu nennen: P. Todias Lohner, Bibliotheea manualis concionatoria 5 Par. 69 st (fr. 60), ein großes Materialienschien ähnlich wie V. Houdry, Bibliotheea concionatoria, deutsch u. d. T.: Biblischen Konkordanz sür Prediger und Katecheten R 62 (6); Schouppe, Adjumenta oratoris sacri VI Brux. 65 (4,40), eine gusse

gezeichnete Stizzensammlung; Zarbl, Predigtentwürfe 4 R 48 ff (24); Hafen, Eintausend Entwürse zu Predigten II Lindau 65 (7,80); Fuhlrott, Materialien für Prediger und Katecheten in alphabetischer Ordnung II R 92 in ca. 24 Lieferungen (à 1,20); Populäre Predigtentwürse in Bildern und Gleichnissen auf alle Sonn- und Festtage sowie auf die vorzüglichsten Brudersichafts- und Patroziniumsseste, herausgegeben von einem ehemaligen Prediger der Diöcese Augsburg 3 R 73 (17,40) u. a.

6. **Predigtlezika** versaßten Th. Biser, Bollständiges Lezikon für Prediger und Natecheten 16 R 62 (72,60); Hauber mit demielben Titel 5 U 30 f (24); Krönes, Homiletisches Reallezikon oder alphabetisch geordnete Darftellung geeigneter Predigtstoffe 14 II R 72 (40,80) u. a.

7. Beisvielsammlungen für Bredigten find: 2. Mehler, Beispiele zur gesamten christfath. Lehre 6 VII R 87 (15); Alban Stolz, Schreibende Sand auf Wand und Sand III & 79 (2,75); Berbit, Chriftenlehre in Beispielen R 47 (6.50) und Katholisches Erempelbuch oder die Lehre der Kirche in Beispielen III (13,50); Chmig, Rene Gleichniffe, Beispiele und Erzählungen über die kath. Glaubens= und Sittenlehre 4 R 67 ff (19,50); Simmelftein, Gin Buch der Beisheit. Bilder und Gleichniffe zum Gebrauche für Brediger und Ratecheten 3 283 79 ff (5,40); Rotte, Gleichniffe und Ginnbilder zur chriftfath. Lehre R 64 (7,20); Biermann, Das Buch der Beispiele Mt 79 (5); und Die Gebote Gottes und der Kirche in Beispielen 68 (1,20); 3. E. Schmid, Hiftoriicher Ratechismus 3 IX R 63 (8,10); B. Lechner, Beispiele chriftlicher Bolltommenheit und hervischer Tugend aus dem Leben der Heiligen 72 (4,50); Rift, Erempelbuch für Priefter und Bolf 2 Dig 84 (8,40). Auch Rifts "Hausapothete", 1. B: Familienleben IV 85 (3,60) enthält viele brauchbare Beispiele.

Hugnet edierte Beispiele über die Andacht zur seligsten Jungfran 2 II R 87 (5,40), über die Andacht

zum h. Foseph 61 (1,95), zum allerheiligsten Herzen Feju 63 (2,55), zur heiligen Eucharistie 64 (3,30), ende lich über die christliche Vollkommenheit 69 (4,20).

In neuester Zeit veröffentlichte J. A. Reller nach-

folgende in Miz 84 ff erschienene Exempelbücher:

1) 150 Mariengeschichten III (2,50).

- 2) 160 Geschichten von der Macht und Fürbitte des h. Joseph III (2).
- 3) 193 Erzählungen zum Lob und Preis des heisligften Altarsfakramentes II (3,20).
- 4) 175 Erzählungen von dem großen Ruhen der Berehrung des h. Herzens Jesu II (2,75).

5) 220 Engelägeschichten II (2,25).

6) 160 Urmenseelengeschichten II (2,25).

- 7) 300 Strafgerichte Gottes und Zufälle, welche feine Zufälle find II (3).
  - 8) 150 Rosentranzgeschichten II (2,50).

9) 100 St. Antoniusgeschichten (1).

10) 70 Beweise von den Segnungen des h. Bußsakramentes und Märtyrer des Beichtsiegels (1,80).

11) 70 sehrreiche Geschichten für Erstkommunikanten

III (1,20).

12) 80 Sterbebilder von Priestern (2,50).

13) 83 Sterbescenen von Laien (2,50).

14) 280 intereffante Zeit- und Sittenbilder (3,20).

15) 260 Beispiele zum vierten Gebot Gottes (3).

16) 100 Söllengeschichten (1,50).

17) 280 Beispiele zu den 7 Werken der leiblichen Barmherzigkeit (3,60).

18) 370 Beispiele zu den 7 Werken der geistlichen

Barmherzigkeit (3,60).

19) 440 merkwürdige und seltsame Todesarten (3).

20) 230 auffallende Atte ber göttlichen Borfehung und Strafgerechtigkeit (2,50).

21) 150 lehrreiche Beispiele und Geschichten zum h. Sakrament der Taufe (1.80).

22) 80 lehrreiche Geschichten und Erzählungen zum h. Sakrament der Firmung (1,80).

Ein Exempellegiton für Prediger und Ratecheten

gab A. Scherer heraus 4 3 73 ff (25).

8. Veriodisch erscheinende Blätter mit Bre-

digten und Predigtifiggen find:

a) Blätter für Kanzelberedsamkeit B jährlich 10 hefte (7,20). b) Prediger und Katechet R 12 h (5,75). c) Kanzelstimmen Bz 12 h (6). d) Chrysologus P 12 h (5,70). e) Philothea Lp 12 h (5,50).

Gut zu gebrauchen find auch noch die früher erichienenen Schriften: St. hedwigsblatt S 60 ff, somie beffen Fortsegung Reues St. hedwigsblatt B,

ferner Die Rangel R 67 ff j. u. Rr. 16.

9. Ein nach 116 Materien spstematisch geordnetes und mit einem Autoren- und Stichwortregister verschenes Berzeichnis der kath. Predigtlitteratur der Jahre 1862—90 hat Tavagnutti u. d. T.: **Die Kanzel** herausgegeben III B 90 (1).

## Fertige Predigten.

10. **Berikopische Bredigten.** Junächst seinen genannt und empfohlen die Predigten der hochwürdigsten Bischöse: Ehrler, Das Kirchenjahr II 3 & 78 ff (25,50; mit dem 4. B: Fastenpredigten 31,50), hervorragend durch wissenschaftliche Tiese und schöne Sprache; Schork, Die Bahrheiten des Christentums, 3 hefte Wz 90 f (3), gut apologetisch und zeitgemäß; Ketteler, Predigten 2 Mz 78 (12), edel nach Form und Inhalt; Konrad Martin, Kanzelvorträge 1. und 2. B. P 82 f (12,50), sebendig und geistvoll, von bewegender Wärme; Heinrich Förster, Predigten auf die Sonntage V 2 R 78 (6), Der Rus der Kirche in der Gegenwart, Zeitpredigten auf die Sonntage 2 IV 79 (6), und Abschiedsgabe, Predigten auf die Sonntage 2 R 80 (7), in einem höheren Stile gehalten; Eberhard, Kanzelvorträge, 6. B: Presender

bigten über das Sonn- und Festtagsevangesimm II & 92 (4,50), überaus geist- und gemütvoll; Rudigier, Geistliche Reden, 1. B: Sonntagspredigten Li 86 (4), herzlich und überzeugend; M. Binder, Predigten, Homisien, Ansprachen 2 St. Pölten 91 (10,20); Katschthaler, Predigten und kurze Ansprachen 1. Abtlg Sz 92 (0,90); endlich Colmar, Gesammelte Predigten 7 R 84 (11,60), wovon der 1., 4. und 5. Cyklus Sonntagspredigten enthält, welche den Beinamen "apostolisch" erhielten, ernst und würdevoll, doch hin und wieder mit zu strengen Ansichten.

11. Borgügliche Bredigten find ferner: Jatob Schmitt, Rath. Sonn- und Festtagepredigten 1. Jahrg. IV F 90 (6 g 7,40), 2. Jahrg. III 87 (6,70 g 8,10), ausgezeichnet durch Alarheit und praktischen Wert: Breiteneicher, Sonn- und Festtagspredigten 2 R 78 (10) und Kanzelvorträge auf alle Sonn- und Festtage Dl 85 (6), sehr ansprechend durch priginelle und doch natürliche Einteilung, Schönheit ber Ausführung und Berwendung des Alten Testamentes: von demselben befiten wir auch: Das Alte Testament und die driftlichen Grundlehren in Kanzelreden bargeftellt 2 R 79 (10); Molitor, Predigten auf die Sonn- und Festtage 2 Mz 81 (10), furz und poesievoll; Weninger, Driginelle furz gefaßte praktische Predigten 10 M3 80 ff (57), 1. B: Sonntageprediaten III 80 (6), in einzelnen Bartien aut verwendbar; Schmülling, Sonn- und Festtagspredigten 4 II M 84 (27), einfach, ternig, burch glückliche Berbindung von Moral und Dogmatik sowie Priginalität hervorragend; Kleutgen, Predigten 2 II R 80 u. 85 (5,40), gut theologisch; Fuhlrott, Predigten auf alle Sonn- und Festtage 69 (6,60) und Neue Bredigten 2c. 2 R 87 (7.50), tüchtig: Bottgeiffer, Predigten auf die Sonn- und Festtage mit einem Unhang von Fastenpredigten III B 92 (4,80), sehr populär, gründlich und innig; Lierheimer, Die Barabeln und Bunder in den Sonntagsevangelien R 68 (4,20), und Leib und Seele II 78 (5,40), herzlich; Patifi, Bredigten auf alle SonnA PARTY IN

tage des Kirchenjahres 2 II J 75 (6), gut moralisch; Klasen, Kanzelvorträge A 90 (3), Neue Folge 1. Heft Mch 91 (1,20), sormschön und begeistert; Kröll, Kanzelreden 3 II Kp 89 (19), gut brauchbar; Joh. Riedl, Ausgewählte leichtfaßliche Predigten 3 Gr 85 ff, 1. B: Predigten auf alle Sonn- u. Festtage des Herrn III (3,60), leicht zu verwenden; Busl, Predigten, 9. B. 1. Tl.: Predigten auf die Sonntage R 88 (9,50 g 10,50), beliebt; Schuen, Predigten für das k. Kirchenjahr P 78 ff, 1. Bd: Sonntagspredigten (3) u. 2. Abtlg. des 2. Bds: Predigten für die Sonntage und die Fastenzeit (4), ins Einzelne gehend u. praktisch; Toufsaint, Predigten auf alle Sonntage Mz 84 (4), warm; Sickinger, Sonntagspredigten L 81 (3,50), sehr geeignet; Gretsch, Predigten 4 F 80 f (14), gleichfalls gut ausgenommen.

12. Mehr nur Stizzen und Gerippe, diese aber in einer sehr brauchbaren Form, bieten die sehr zu empsehlenden Werke von P. Müller, Bansteine für die christliche Kanzel Wz 76 · 6); Tappehorn, Erklärung und Predigtentwürse zu den sonne und sesttäglichen Evangelien 2 Dl 83 (10,60) und Jollner, Entwürse für alle Sonne und Festtage 3 R 74 (14,40). Roch seien erwähnt die Populären Predigtentwürse in Bildern und Gleichnissen auf alle Sonne u. Festtage, sowie auf die vorzüglichsten Bruderschaftse und Patroziniumsfeste, herausgegeben von einem ehemaligen Prediger der Divese Ausschurg 3 R 73 (17,40).

13. Andere Sonntagspredigten sind: Lorinser, 3 R 66 f (18,60); Wohlmann, Predigten auf alle Sonn- und Festtage 3 R 71 (9); Pázmány, Predigten auf die Sonn- und Festtage 2 W 74 (9); Seb. Knoll, Predigten auf die Sonntage des Kirchenjahres II Br 71 (4, 80); Reischl, Predigten auf die Sonn- und Festtage 2 Mch 76 ff (10,80); Graser, Predigten auf alle Sonn- und Festtage 2 III L 82 (10,50); Habighorst, Kurze Predigten für die Sonnund Festtage R 71 (4,50); Ruland, Bredigten W 78 (erm. Pr. 2 M); Marmon, Aurze Ranzelvorträge auf die Sonn- und Gesttage nebit Belegenheitsreden 2 R 86 (5,50); Dalhoff, Bredigten auf die Conn- u. Festtage nebst Beit- u. Gelegenheitereden \$ 84 (5); Butschögel, Bredigten auf alle Sonn- und Festtage 28 85 ff. in 3 Jahrgangen (à 3,60); Perpeet, Predigten auf die Sonn- und Festtage des tath. Kirchenjahres M3 86 j (4.50): Noftadt, Anserleiene Sonntagspredigten M 85 (4); Riotte, Rurge Predigten auf die Sonn- und Festtage R 66 (3,75) und Neue furze Predigten 68 (3,75); Benr, Bredigten auf alle Sonn- und Festtage, Alagenfurt 71 f in 3 Jahrgängen (à 5 M); H. Kolberg, Sonntagspredigten DI 92 (4); 3. Ohler, Predigten auf die Conn- u. Festtage des Kirchenjahres Ma 92 (5); endlich von einem ungenannten Beiftlichen: Bredigten auf alle Sonn- und Festtage, mit Borrede von Zollner R 84 f, 6 Bodin (à 1,80).

14. Gut verwendbar zu Sonntagspredigten sind: Hirscher, Betrachtungen über die sonntäglichen Evangelien V T 62 (6,50); Laurent; Das h. Evangelium Jesu Christi nach Matthäus, Markus, Lukas u. Johannes, übersetzt und erklärt F 78 (8) und Deppe, Die Sonntagsebangelien M 89 (6), eine ausführliche Erklärung derselben nach den hl. Bätern und einzelnen

geschätten Somileten.

15. Volkspredigten edierten: Patiß, Bolkspredigten 2 II F 85 (6): Follner, Predigten für den Bürger und Landmann 2 IV R 87 (9); Westermayer, Bauernpredigten 56 (6,75): F. N. Wüller, Bolkspredigten Br 68, 1. B.: Somntagspredigten (4,80), 2.: Festtagspredigten (4,80); Nerschbanmer, Somntagspredigten eines Bolksmissionars IV 92 (4,80), ohne Ausnahme in ihrer Artrecht gediegene Verke.

Rangelvorträge an gebildete Ratholiken

haben wir von Dieringer M3 44 (7,50).

16. Größere Predigtwerke sind: Gemminger, Die Kanzel, 7 Jahrgänge ausgewählter Predigten R 67 ff (16), blumenreich; H. Hurter, Schönheit und Bahrheit der katholischen Kirche dargestellt in Bredigten. 9 Rahraange R 71 ff (18), gründlich und begeisternd: Bollner, Reue Bibliothet für Brediger oder Der Brediger auf sieben Jahre 7 R 79 ff (34), von mannigfachem Inhalte, mit gebührender Berücklichtigung der Episteln und iehr ausführlich: Sungari. Musterprediaten 13 III 74 (64.80), welche jedoch nicht alle diesen Titel verdienen; Böfinger, Kanzelvorträge 12 28 77 ff (erm. Br. 25,50); Charitas, Katholische Sonntags, Rest., Gelegenheits- u. Fastenpredigten beliebtester Rangelredner, gesammelt und herausgegeben von Jarisch II 28 74 ff (41,40); A. Scherer, Bibliothet für Brediger IV & 88 ff. 1 .- . 4 B .: Die Sonntage des Kirchenjahrs (28 a 36), eine reichhaltige homiletische Erklärung der sonntäglichen Evangelien nebst einer großen Auswahl von Bredigtifizzen.

Als Auszig aus Scherers Bibliothek für Prediger erichien: Scherer und R. Bucher, Homiletische Erklärung der som- und sestäglichen Evangelien nehst einschlägigen liturgischen Abhandlungen zum Gebrauche für Priester und Laien F56—61 in 7 Lieferungen. Die ersten 4 entshalten die Sonntagspredigten (9); die 5. Lieferung enthält die Feste des Herrn (3,30); die 6. Lieferung die Feste Maria (2); die 7. Lieferung Feste der Heis-

ligen und Rirchweihseit (1,60).

17. Gute "Somitien über die Sonns und Feststagsevangelien" besitsen wir von Nickel, Die evangestischen Perikopen an den Somntagen eregetisch-homisetisch bearbeitet 18 Ft 53 si (63); serner von demselben: Homisten über die Evangelien der Sonns und Festtage des Kirchenjahres 2 Mz 63 (8,70); von S. Brunner, Homistenbuch für die Sonns und Feiertage des Kirchensiahres 3 K 51 si (10,75); Vihler II 47 (5,25); Vischos Konrad Wartin m. d. T.: Theophilus 2 III \$ 76 (erm. \$r (1,50); Vossssagang ganz kurzer Homisten F86 (1,50); von einem kathol. Landpfarrer: Homisten auf alle Sonns u. Festtage 81 (3);

über die Sonntagsevangetien von Bijchof Förster 2 IV R 79 (6). Bischof Sberhard suchte das Alte Testament homiletisch zu verwerten, vgl. seine Kanzelvorträge, 2. u. 3 Bd.: Borträge über das 1.—5. Buch Mosis. Ferner erhielten wir Übersetungen der Homilien Beda des Chrwürdigen von Dischinger R 54 (6,60) und des seligen Canisius von H. Halb 2 R 44 ff (18). Bgl. auch Dippel, Das Kirchenjahr, Deppe, Die Sonntagsevangelien, Scherers Bibliothet für Prediger, in der sich je an erster Stelle eine Ertlärung des heil. Evangeliums findet, endlich unter Rr. 21: Epistelpredigten.

Bute Jefttagspredigten find: Fuhlrott, Fest- und Gelegenheitspredigten 2 R 65 (5); Gidinger, Die großen Rirchenfeste der tatholische Kirche L 80 (1,50); Batif, Predigten auf die Feste des Berrn, über beffen Heiligtümer und Diener IV 3 81 (3); Beftermager, Populare Predigten auf famtliche Gefte bes Kirchenjahres Diz 82 (10,50): Bertlein, Festtagspredigten, II B 75 (4); E. Rnoll, Predigten auf die Festtage des Rirdenjahres II Br 74 (6); Rerichbaumer, Jesttagspredigten eines Boltsmiffionars III des Jahres nebst einer Angahl der üblichsten Gelegen-92 (3); Touffaint, Predigten auf die Sauptfeiertage heitereben Dl 88 (2,50); Maßl, Geft- u. Gelegenheiteprediaten, 4. Il.: Die Festtage des Herrn in ihren Geheinmissen, dargestellt durch allgemein fagliche Bredigten für Stadt und Land II R 90 (3): Winter, Heilige Geheimnisreden auf die Festtage des Herrn B3 70 (8); Gifenring, Festpredigten und Somiletische Beitrage für verschiedene Festanlaffe im Rirchenjahr M 91 (4,50); Weninger, Festtagepredigten, 2. B. seiner Originellen turz gefaßten prattischen Bredigten Dis II 81 (5,40); Rudigier, Festtags- und Belegenheitepredigten, 2. B. seiner Geiftlichen Reden Li 87 (5.20); Riedl, Predigten auf die Feste des herrn, Mariens und der Beiligen, 2. B. feiner Ausgewählten leichtfaglichen Bre-Digten, III Gr 92 (4); 3. N. Müller, Festtagspredigten, 2. B. feiner Bolfspredigten Br 86 (4,80); Bijchof Ronrad Martin, Fest- und Gelegenheitspredigten, 3. B. jeiner Kanzelvorträge B 83 (6) und Festreden, 4. B. derselben (3,60); Bust, Predigten auf die Feste unseres Herrn III R 92 (6); Schuen, Festtagspredigten, 1. Abtheilg, des 2. B. feiner Bredigten für das fath. Rirchenjahr B 87 (4) u. j. w. Bon Sungaris Mufterpredigten enthält der 1. - 4. B. Predigten auf die Feste des Berrn; von Scherers Bibliothef für Prediger der 5. B. IV (8 a 10) betitelt: Die Feste des Herrn; von Bourbalones Predigten der 7. u. 8. Bd.; von Bieiras Brediaten der 9. B. auf die Feste des Herrn; von Teriers Sämtlichen Bredigten ber 2. B. u. b. I .: Bredigten auf die Tefte Chrifti und der allerseligsten Annafrau. Simmelstein edierte Fasten- und Testpredigten nebst einigen Gelegenheitsreden R 75 (3.75). Die Sämtlichen Gefttagsreden bes heil. Bernhard erschienen auch in dentscher Übersetung 2 R 47 (9).

Jum Schlusse sei noch verwiesen auf Deppe, Die Festevangelien P 92 (6), ausführlich erklärt nach den Schriften der heil. Bäter und verschiedener Homileten, sowie auf Albers, Blütenkränze auf die Festrage Gottes und der Heiligen, bis jeht 3 Bde P 89 ff 12,10).

19. **Gelegenheitspredigten.** Wir nemmen: Manning, Kirchliche Gelegenheitsreden 3 P 79 (8,10); Fuhlrott, Gelegenheitspredigten R 77 (2,40); A. Steiner, Gelegenheitsreden, W 83 (1,60); Nagelsichmitt, Gelegenheitsreden, B.: Reden bei verichiebenen Beranlaffungen, 1. Tl 77 (3); Follner, Ziegster, Klasen, Gelegenheitsreden 2 R 81 u. 88 (9,60); Teninger, Unreden und Predigten für verschiedene Festlichkeiten und Einweihungen, 10. B. seiner "Originellen turzgefaßten praktischen Predigten" Mz 88 (4,20); Riedl, Gelegenheitspredigten bei verschiedenen Kultushandlungen, 3. B. seiner Ausgewählten leichtfaßlichen Predigten II Gr. 87 (4); Bischof Konrad Martin, 3. Cyklus seiner Kanzelvorträge: Fest- u. Gelegenheitspredigten (6) und

5. Cyflus: Gelegenheitsreden (4,20); Scherer, 8. B. seiner Bibliothet für Prediger III (7,60); endlich Texier, Predigten über verschiedene Veranlassungen, 9. B. seiner Sämtlichen Predigten.

20. Predigten nichtbeutscher Antoren. Schon wiederholt sind Predigten nichtbeutsch sprechender Autoren angeführt und empfohlen worden; hier sollen dieselben

furz zusammengestellt werden.

Von lateinischen Predigten nennen wir nur das wahrhaft unerschöpfliche, herrliche Werk des P. Matthias Faber, S. J., Concionum Opus tripartitum 5 Neap. 58 ft und 6 Par. 90 (64) seu Conciones in Evangelia et festa totius anni 10 Aug. Taurin. 79 ff. (64), dessen Besits eine ganze Bibliothek anderer Predigtwerke auswiegt.

Bon frangofischen Bredigten verdienen wegen ihres Reichtums an ichonen originellen Gedanken und ihrer klaren vratorijchen Darftellung unfere besondere Beachting die Predigten der großen Kanzelredner Bourdaloue, Massillon, Bossuet, Mac-Carthy, Jean-Jean, Terier, Jenelon, Maury, Bianney, P. Jelir, Flechier, Lacordaire, Monjabré und andere. Bon mehreren der= selben besitzen wir auch deutsche Übersetzungen, jo von Bourdaloue 14 II R 71 ff. (39); Mac-Carthy 2 II R 92 (8); Jean-Jean, Terier 10 R 71 ff. (36); Biannen, Pfarrer von Ars, Predigten auf die Connu. Festtage, 4 R 84 f. (14,40), mit vielen treffenden Beispielen; Lacordaire 2 D 47 ff (8,75); P. Felir, Bojfuet, Klosterreden R 73 (1,80); Massillon, 12 auserlesene Fastenpredigten als Muster der Kanzelberedjamkeit IV R 66 (2,25), Monjabré u. f. w.

Weiter sind zu nennen der Portugiese Vieira 13 \ \ 40-77 (66), der Spanier Ludwig von Granad a 5 II 68 \ (15); der Engländer Murray II \ 64 \ \ (6); die Ftaliener Segneri, Der Christ in seinem Gesieße unterrichtet oder christliche Sittenreden (s. S. 105), Predigten im Apostolischen Palaste \ 57 (3), Fastenspredigten 2 II 80 (7,50) und Lobreden 52 (3,75),

Bordoni 9 R 49 ff (29,55), Bentura, 14 R 47 ff (45,40), wovon die 4 letten B die Parabeln des Evangeliums enthalten 71 (10,20); endlich Agostino da Montefeltro, von welchem deutsch vorliegen: Predigten, übers, von Dranmer, 4 Mz 90 ff, 1. B.: Die Wahrheit IV (2,50), 2.: Jesus Christus und die christliche Wahrheit III (2,25), 3.: Katholische Wahrheiten III (2, 4.: Glaube und Liebe oder Die Heilung der Schäden der modernen Gesellschaft II (1,50); serner Predigten, übers, von Seeböck J 89 (3,60) und Kanzelereden, Chtlus: Mailand 1890, übers, v. Obic, Budapest 90 (3).

21. **Epistelpredigten.** Epistelpredigten besitzen wir von Bijchof Pankratius v. Dinkel, Homisien über die Episteln R 48 (6,50), von Bihler, Epistelpredigten 4 R 49 ff (7), Anors, Homisien (nach St. Chrysoftomus) 54 (4,80) und Stadeczek, Exegetische Erbaumasreden über Episteln und Lektionen W 88 (4).

Gut zu verwerten sind jodann für Epistelpredigten des h. Chrysostomus Homilien über die Briefe des h. Paulus, dentsch von Bischof Arnoldi 9 R 52 ff (37,50), serner Dieringersgediegenes Werk: Tas Epistelbuch der Kirche, theologisch erklärt 3 Mz 63 (18), endlich Hirscher, Betrachtungen über sämtliche sonntägliche Episteln 2 F 60 ff (5,60). Egl. auch Tippel, Tas kathosliche Kirchenjahr.

22. Katedjetische Predigten. Stoff zu katechetischen Predigten bieten zunächst der Römische Katechismus und die später noch zu nennenden Er-

flärungen des Ratechismus.

Fertige katechetische Predigten besiten wir von Wermelskirchen 3 Na 84 ff (16,50 g 21); Bust 3 II R 89 f (29,50 g 31,50); Brynnch 4 R 87 f (14,40); neuestens von Schwillinsky u. d. I.: Leichtsäsliche Christenlehrpredigten für das kathol. Bolk 3 Gr 91 (12). Weiters verfaßten katechetische Predigten: Zollner: Tas kath. Christentum in seinem Glauben, seinen Ge-

boten u. Gnadenmitteln oder Ratechismuspredigten in 4 Jahrgängen, jeder zu 2 Bdn., R 58-62 (32-40), ansgezeichnet durch Fülle von Material und klare Disposition; nach denselben find bearbeitet: Ratechetische Predigten auf alle Sonn- u. Festtage, in 2 Jahrgangen 4 R 64 f (18); sodann Game 2 R 62 (7,50); Michter 63 (3,60); Menne, Leichtfafliche tatechetische Meden (Christenlehren) eines Dorfpfarrers an die Landjugend 3 III Lindau 72 (6); P. Sp. Leitner, Der geifttiche Wegweifer für das tath. Bolt oder Ertlärung des Natechismus in 159 kurzen Kanzelvorträgen 3 K 73 (14,40); A. Göbel, Eregetisch-katechetisches Bredigtbuch 3 B 75 ff (erm. Pr. 8 M); Schuen, Der Ratechisnius auf der Rangel 3 \$ 79 ff (6,25); Melder, 150 Encluspredigten nach den drei Hauptstücken des Ratedismus jum Gebrauche für Prediger und Katecheten 3 Ap. 88 ff. (9,60). G. Glafer edierte: Ratechetische Predigt-Entwürfe auf Grundlage des Deharbeschen Natechismus Bi 89 (2,50); Gaile: Natechetische Bredigten über den Glauben, den h. Geift und die Tugend, Leutfirch 83 (2). Schließlich seien noch genannt: Magl, Ausführliche tatechetische Bredigten über ben ganzen kath. Katechismus 5 R 66 ff (20,40) und Rünger, Der römische Ratechismus in Ranzelvorträgen, 5 Rahraange 66 ff (20.40).

23. **Apologetische Fredigten.** Hier verdient an erster Stelle genannt zu werden: Ehrler, Apologetische Predigten über die Grundwahrheiten des Christentums 3 F 77 f (13,50). Weiterhin sind anzusühren: Greith, Apologien in Kanzelreden über katholische Glaubens-wahrheiten R 47 (3) und: Die katholische Apologetik in Kanzelreden, auch unter d. T.: Reue Apologien in Kanzelreden w. 2 II R 85 (7); Füßl, Die h. kathol. Kirche, das große Werk Gottes 91 (4,50 g 6); Prattes, Glaube und Kirche Gr 92 (2,40) und P. Felix, Der Fortschritt durch das Christentum R 58 f (5,40) und:

Der Fortschritt durch die Religion 69 (2,25).

Ratschthalers 2. Serie: "Predigten u. furze Uniprachen", enthält 6 Predigten über die Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele Sz 92 (1,20).

Bgl. auch die Nr. 27 aufgeführten chriftologischen

Bredigten.

Hierher kann ferner gerechnet werden: Thuille, Der Mensch! Eine Reihe anthropologischer Predigten II R 78 (4,50), sowie Krönes, Die Naturwissenschaft im Dienste des Predigers 72 (1,20).

Bgl. auch die nächste Nr.

24. Vorträge an Andierende Jünglinge und Akademiker besiten wir von Erdinger, Festagserhorten für die studierende Jugend W 71 (2); Harrer, Erbanungsreden für studierende Jünglinge, 2 Jahrgänge M 73 s (à 3,30); Mach, Erbanungsreden zunächst für Studierende, 4 Jahrg. 78—80 (20,70); Peuter, Borträge sür die studierende Jugend Mz 80 (2,50) und Erbanungsreden sür die studierende Jugend. Neue Folge J 88 (2,40; Mark, Exhorten zunächst sür die studierende Jugend Br 2 Jahrg. 86 u. 88 (à 3,60); Upsberger, Der Glande F 91 (3 g 4,60), lehtere apologetischen Inhalts.

Dazu kommen noch die vorzüglichen Konferenzen von Krier über: Ter Beruf II F 90 (2), Das Stubium und die Privatlektüre III 92 (2), Die Höflichkeit III 92 (1,20 g 1,70) und Ter Geist des Konviktes 89 (0,80).

Material findet fich ferner in den früher genannten Apologien, jodann in den Werken von Nicolas u. f. w.

25. **Alistonspredigten.** Herrliche Missionspredigten besitzen wir aus mittelalterlichen Tagen von Berthold von Regensburg, Missionspredigten II R 73 (6,60), zeitgemäß für die Sonns und Festtage besarbeitet von Fr. Göbel 2 R 83 f (8); aus neuerer Zeit von Kronenberger, neu herausgeg, von Westermayer 3 II 48 (7,50) und Blin 8 R 56 ff (12); aus neuester Zeit von Wohlmann, Predigten und Standesunterweisungen bei Missionen und Renovationen 72 (2,70);

Weninger, Missionspredigten M3 85 (6) und Erneuerung der Mission 86 (6): F. P. Tonssaint, welcher u. d. T.: "Mette deine Scele" II D1 85 (3 g 4) 50 gesdiegene Predigten verössentlichte, von denen die ersten fünf auch separat erschienen: Die Mission im eigenen Hause 81 (0,50): Hägeli, Predigten bei einer achtstägigen Mission F 86 (1,20); endlich von Wörnhart, Predigten über das christliche Leben, Mch (St) 90 (9).

Hier sind einschlägig die bei Gelegenheit von Zesuitenmissionen zu München, Augsburg, Hannover ze. gehaltenen und im Drucke erschienenen Predigten der Missionäre. Wir nennen: Roh, 15 Predigten, gehalten zu München im Jahre 1866, III Mch 88 (1,50): Roh, 21 Vorträge in der St. Clemenskirche zu Hannover i. J. 1860, V P 92

(1) u. f. f.

26. **Jogmatische Predigten.** Neben vielen bereits unter den perikopischen Predigten genannten Verken sind hier anzusühren: Königsdorfer, Katholische Geheinmis- u. Sittenreden auf alle Sonn- u. Festtage nebst Gelegenheitsreden, in 4 Jahrgängen R 66 st (à 6,60); Mattner, Togmatische Predigten 2 B 80 f (4,50); Westermayer, Zeitgemäße Glaubens- und Sittenpredigten 2 II R 47 (11); Erzbischof Schort, Tie Geheimnisse unseres h. Glaubens Wz 92 (1); Thuisse, Populäre Predigten über die wichtigsten Wahrheiten der h. Religion F 79 (6); Tursch, Katholisch-dogmatische Predigten auf alle Sonn- u. Festtage 2 T 52 (10); endlich die drei ersten Teile von Juan de Avisas jämtlichen Werken 56 st (15,30).

Bgl. auch die Predigten über die h. Saframente

Mr. 31 auf S. 106 f.

27. **Predigten über die Person Christi.** Die eben aufgezählten dogmatischen Predigten enthalten auch manche Predigt über die Person Jesu Christi. Speciell behandeln dieselbe: Bischof Laurent, Christologische Predigten 2 Mz 60 (12) und desselben Werk: Jesus Christus, die Wahrheit, der Weg und das Leben D 50

(1,50); Erzbischof Schork, Die Gottheit Jesu Christi Wz 92 (1); Kardinal Wiseman, Jesus Christus und die allersetigste Jungfrau R 64 (3,30); Rive, Die Feste unseres Herrn Jesu Christi 2 R 82 (6,80); Besson, Der Gottmensch, Konserenzen Wz 90 (3); serner Künzer, Christologische Predigten R 64 (5,10).

Bgl. auch die früher angegebenen Schriften über

die Person des Gottmenichen.

Morafprediaten. Hus vielen hierher gehörigen Berten fei nur ber bedeutenderen gedacht. Bir beginnen mit dem besten, mit Segneri, Christliche Sittenpredigten oder Der Chrift in feinem Gesete unterrichtet 7 R 55 ff (23,25); Sunolt, Sittenlehre ber evangelischen Wahrheiten 12 II 78 (40) und Benedien, Fruchtbringender Himmelstau, d. i. geist- und lehrreiche Bredigten auf die Conn- und Festtage in 4 Jahrgangen 59 ff (à 7,50). Ferner find zu neunen: Riente, Rurggefaßte Sittenreden & 78 (6), Rardinal Bifeman, Ginblicke in die chriftliche Sittensehre R 65 (3,30); Lierheimer, Die gehn Gebote Gottes 3 R 69 f (13,50), ichr zu empfehlen; Erdinger, Religibje Bortrage über Die zehn Gebote 3 73 (0.70); Krick, 48 Kanzelvorträge über die christlichen Tugenden Bi 91 (4,50), lettere mit reichem Inhalte und fleißiger Benützung der Rirchenväter; endlich Monjabre, Die Versuchung, überi. von Drammer 283 92 (1,50).

29. Siturgische Bredigten. Für liturgische Pre-Digten bieten Missale und Brevier sowie die übrigen

liturgischen Bücher geeigneten Stoff.

Gebruckte liturgische Predigten sind: Zollner, Das kath. Christentum in seinen heiligen Handlungen, Zeiten und Orten, 2 Jahrgäuge in 4 Bon, R 69 f (15,75); Seb. Anoll, Das Leben der Kirche, dargestellt in liturgischen Predigten 5 S (R) 63 ff (20,70); Kardinal Wiseman, Die vornehmsten Lehren und Gebräuche der kathol. Kirche, übersett von Haneberg III R 67 (6,75); Ehmig, Liturgische Unterweisungen in 109 populären

Bredigten P 61 (erm. Pr. 1,20); J. Haberl, Gebräuche u. Ceremonien der kath. Kirche 2 K 62 (5,40); endlich Dippel, Das kathol. Kirchenjahr in seiner Bedeutung für das christliche Leben, 5 P 89 f (36,95).

Bivölf Ranzelvorträge, betitelt: Die Glocke u. ihre Bedeutung in der kath. Kirche erschienen zu Do (0,60). Bgl. auch den nächsten Abschnitt: Liturgische Bücher.

30. **Predigten über die h. Messe** haben wir von Badvire, Tas h. Meßopfer in dogmatischen, historischen u. moralischen Predigten II K 51 (5,65); Zill, Die Feier des h. Meßopfers dargestellt in einer Reihe von Predigten, 58 (1,95); Feigerle B 61 (2); Bäcker, Predigten über die h. Messe p 67 (2,70); Breiteneicher (s. u. Nr. 31), und Lierheimer, Jesus für uns II K 90 (3,60). Neben letteren beiden ist besonders wegen der Tiefe des Inhalts und der Aufsassy zu empsehlen: Thalhvser, Handbuch der kath. Liturgit, 2. Bd. 1. Abeteilung F 90 (4), welche die Liturgie des h. Messepsers behandelt und zu Predigten über die h. Messepsers behandelt und zu Predigten über die h. Messe wohl zu gebrauchen ist; sertige Predigten u. d. T.: "Die h. Messe und das kath. Priestertum," sollen aus Thalhvsers Nachlaß demmächst erscheinen. S. auch S. 117.

Sehr gut zu verwenden sind auch die schönen Betrachtungen über die h. Messe von Platweg II P 77 (4), sowie die unten angeführten Erklärungen der

h. Meije.

31. **Predigten über die heifigen Sakramente.** Die h. Sakramente behandelten in Predigten: Breitenseicher, Die Sakramente (n. das h. Meßopfer) R 69 n. 80 (9,60); Lierheimer, Gnade und Sakramente 87 (4,50); Peinlich, Die Weihe des Lebens von der Wiege bis zum Sarge W 61 (2) und Adalb. Schmid, Die sieben Sakramente R 49 (4,15).

Das heiligste Altarssakrament betreffen: Lierheimer, Jesus mit uns, Predigten über das h. Sakrament des Altars, II R 87 (2,70) und: Jesus in uns, Predigten über die heil. Kommunion 71 (2,70); H. Nolverg, Glaube und Liebe im hl. Altarsjakramente, 10 Predigten über die h. Eucharistie Tl 91 (0,60); Weninger, 5. Bd. seiner Predigten Mz 83 (4); Westersmayer, 12 dogmatische Predigten über die Gegenwart Christi im Altarsjakramente A 54 (1,25); serner (nebst dem Bußsakrament) Sickinger, Versöhnung und Gnade 75 (3) und Großmann, Kanzelvorträge über die h. Sakramente der Buße und des Altars & 62 (1,20). Vgl. die unten S. 125 angesührten Fronteichnamssreden.

Das h. Bußsakrament behandelt neben Sickinger u. Großmann auch Lierheimer, Das h. Bußsakrament R 74 (3,75). Beispiele bei Keller, Exempelbücher Nr 10, j. oben S. 92.

Die tathol. Lehre vom Ablasse behandelte in

15 fernigen Predigten Bestermager R 55 (1,80).

Die Che betreffen: A. Eberhard, Die Ehe in der tathol. Kirche R 46 (2); Wijer, Die gemischten Shen 41 (2): Sommer, 9 Predigten über den christlichen Chestand P 75 (0,80) und Reue Predigten über die tirchlichen Shegesebe u. über die gemischten Shen von einem Pfarrer der Diözese Trier R 71 (1,75). S. auch Trauungsreden S. 127.

Tauf- und Firmungereden i. E. 124.

32. Material für **Marienpredigten** bieten die Dogmatif, die liturgischen Bücher, die tirchlichen Gebete und Andachten zur Gottesmutter, sowie die verschiedenen Marienleben. Wir besigen solche von Kirscher, Leben der seligsten Jungfrau u. Gottesmutter Maria VI F 79 (2 g 2,60), auch als Geschent sür Frauen sehr geeignet, Businger, Cochem, Rohner, Gehlen, und für Kinder von Berthold sunten im Anhange. Gleichfalls gut für Marienpredigten verwendbar ist Lehner, Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten II St 86 (6), ein Wert, das seder Bibliothet zum Schmucke gereicht. Für dogmatische Predigten über Maria kann serner mit Außen gebraucht werden

das ichone Werf von Nicolas: Die Jungfran Maria 3 R 56 ff (11,25); ferner Baner, Maria, ihre Stellung im Reiche Zein Chrifti 86 (3,20) und 3. Jungmann, Bur Berehrung U. L. Fran, namentlich ihrer Unbeflecten Empfängnis II & 79 (1,20); des h. Bonaventura Spiegel der allerfeligsten Jungfrau Maria oder Erklärung des englischen Grußes R 80 (1,50); für moralische Prediaten St. Alfons v. Liquori, Die Herrlichkeiten Mariens VI 91 (4); Arias, Nachfolge der alleriel. Jungirau Maria B 71 (0.80); Füßl. Die allericliafte Jungfrau u. Gottesmutter Maria als Borbild chriftlicher Ingenden R 73 (3,60); Saintrain, Maria, Die immerwährende Silfe der Menschen B 76 (2.25) und Die Herrlichkeiten U. L. Fran von der immerwährenden Silfe 3 84 (1.40); Grignon de Montfort. Die mahre Andacht zur jeligsten Jungfrau R 88 (2,25), u. d. T .: Die vollkommene Andacht zu Maria F (Schweiz) 92 (0,90), in leichtfaßlicher Beise geordnet und dargestellt von P. Joseph Maria vom heiligsten Satramente (2,50) und Faber, Marianischer Bluntenîtrauß R 90 (2.40).

Ferner möchten wir hier für Beispiele zu Marienspredigten neben Huguet u. Keller (Nr. 1) s. S. 91 f. noch verweisen auf Gg. Ott, Marianum d. i. Legendesvon den lieben heiligen und gottseligen Dienern U. L. Frau und den berühmtesten Gnadenorten der hohen Hinnelstönigin X R 77 (11,25 g 13,35 bis 17 M), sowie auf die Werte: Marianischer Festkalender auf alle Tage des Jahres. Mit Legenden der eifrigsten Diener und Dienerinnen Mariens und der Beschreibung der berühmtesten marianischen Gnadenorte 2 R 66 (8,70)\*) und Marianisches Kirchenjahr Mz 83 (3 g 4,20).

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte und Beschreibung der **Wallfahrtsorte** seien außerdem genannt: Audniti, Die berühmtesten Wallsahrtsorte der Erde P 91 (5) und Wolff, Besuche bei U. L. Frau A 92 (3).

Endlich leisten dem Marienprediger gute Dienste J. Frey, Marianische Bilder, unter denen die h. Schrift, die h. Bäter und frommen Geisteslehrer die seligste Jungfrau Maria uns vorstellen P 85 (1,20), J. F. M. Schnitz, Die Gottesmutter in der h. Schrift und Überlieserung, (Sagen, Lieder und Betrachtungen) R 88 (0,75) und Al. Schäfer, Die Gottesmutter in der h. Schrift M 87 (4,25).

Geschichtliches über bie Marienfeste f. im Rirchenlezikon II. Unfl. 8. Bb. S. 802 ff, ferner bei

Holweck, Fasti Mariani & 92 (4,80 g 5,80).

33. Ein Berzeichnis der marianischen Litteratur überhaupt nebst den Marienpredigten bieten: G. Kolb, Wegweiser in die marianische Litteratur, zu-nächst sür Maivorträge und Bereinsansprachen. Sine Sammlung vorzugsweise deutscher Werke der vier letzten Jahrzehnte, nebst Winken zu deren Benützung F 88 (2) und Tavagnutti, Mariologische Biographie. Verzeichnis der wichtigsten über die allerseligste Jungfran Maria von 1837—90 erschienenen Werke, Predigten n. Andachtsbücher, mit besonderer Berücksichtigung der Rosenkranzverehrung V 91 (0,80).

34. Fertige Marienpredigten tiegen in großer Menge gedruckt vor. Ter 5. u. 6. B. der Bibliothef für Prediger v. Scherer IV 91 (8 g 10), der 5. u. 6. Bd. der Musterpredigten v. Hungari, der 7., 8., 10. u. 13. B. der deutschen Ausgabe Vieiras, der 2. Texiers, endstich der 3. Teil der Werke Avitas enthalten Marienpredigten. Lanz edierte eine "Auswahl alter marianischer Predigten" in 7 Bdn. K 54 ff (à 3,60). Ferner besiden wir gute Marienpredigten von Gemminger 73 (3,10), Patiß V J 90 (4,20), Marcard (7 Jahrsgänge auf die 7 vornehmsten Frauentage) II K 81 (5,50); Ehmig J 67 (3); Jox Tr 80 (4,50), Kerschsbaumer W 64 (2,40), Maßl K 52 (3,50), Wohlsmann, Lobreden auf die allerzeligste Jungsrau Maria 71 (2,70), Laurent, Mariologische Predigten Mz 70

(3) und: Die heitigen Geheimnisse Mariä 56 (8); Weninger, Marianische Festreden, 4. Bb. seiner Predigten
Mz 82 (5,40): Bust, 2. Bb. seiner Predigten II Am 88
(5,25 g 6,25); Kröll, 4. B. seiner Kanzelreden, auch u.
b. T.: Mariengrüße Kp 85 (7,80) sowie 1. Bb. seiner
"Neuen Kanzelreden" St 90 (6), Bischof Colmar,
6. Cyclus seiner Predigten; J. N. Müller, 3. B. seiner
Bolkspredigten Br 88 (2,40): Krombholz W 72 (ernt.
Preis 2 M): Bentura, Die Mutter Gottes, Mutter
ber Menschen R 52 (2,75) u. s. w.

Bon fleinerem Umfange find: Fuhlrott, Marienpredigten R 77 (1,50); Röhm, Predigten auf die Feste ber seligsten Jungfrau Bi 79 (2): 3. Ohler, Predigten auf die Festtage Mariens und auf das Schutfest des h. Josef Dig 91 (2); Breiteneicher, Juwelentrang gu Ehren der allerseligsten Jungfrau. Predigten über den englischen Gruß Di 86 (1): Sidinger, Die Marienfeste, Betrachtungen auf alle Teste der Berg-Maria-Bruderschaft Bj 77 (1,50); Schäper, Siehe da beine Mutter. Marienbredigten 80 (0.75); Schwan, Marien-Drei Jahrgange auf die feche vornehmsten Frauentage R 63 (1,20); Kardinal Wiseman, Jesus Christus und die allerseligste Jungfrau Mg 56 (3,30). jowie die anonym erichienenen Fünf Predigten zu Ehren der Himmelstönigin an ihren Hauptfesten DI 88 (0.75).

Schließlich sei auf die unten folgenden Maipre-

digten verwiesen.

35. Seiligenpredigten. Stoff bietet die Le-

gende der Beiligen.

Fertige Heiligenpredigten edierten: Schleiniger, Die Heiligenfeste. Auswahl aus meist älteren Predigern des In- und Austandes 3 F 88 sf. I. Bd.: Apostel u. Märthrer; II. Bd.: Bekenner; III. Bd.: Jungfrauen, Witwen, Magdalena, Engel, Allerheiligen, Allerjeelen (à Bd. 6 g 7,50); Fuhlrott, Patrocinienpredigten für die Patrons- oder auch gewöhnlichen Festtage der be-

tanntesten und betiebtesten Heiligen der Kirche II P 92 (4 g 5); Patiß, Predigten auf die Feste von Heiligen IV F 82 (3,40); Laurent, Hagiologische Predigten 2 Mz 66 n. 71 (10); Röhm, Predigten auf die Feste der Hill Rom 87 (6,75 g 7,75); Weninger, 7. Be. seiner Predigten (Apostel, Ordensstiffter, Landespatrone, Schutzbeilige) 2 Mz 84 (8); serner U. Scherer, 7. B. seiner Bibliothek für Predigter II F 69 (10,50); sowie die Ausländer: Fean-Fean, Texier (4. u. 5. Bd. seiner Sämtlichen Predigten) und Vieira, enthalten im 11. und 12. Bde.

Weiter sein noch erwähnt: Maßl, 1., 2. u. 5. Bb. seiner Fest- und Gelegenheitspredigten R 53 ff (à 3,50); Dinkel, Predigten über die Evangelien auf die Tage des Herrn, die Feste der Heiligen, bei besonderen Unsläffen und Fastenpredigten, Er 53 (9); Köhler, Legensdenpredigten über die sonutäglichen Evangelien R 68 (2,70); Künzer, Aus dem Leben der Heiligen, 5. Bb. seines Kömischen Katechismus in Kanzelvorträgen 70 (4,80) und Schwähl, Geschichts und Gelegenheitspredigten 2 III 52 (6).

Bentura edierte Predigten über Die Frauen bes

Evangeliums 2 R 59 f (6,60).

Von Hunolt erschienen "Trei Predigten zu Ehren des h. **Foses"** separat M 71 (0,50); Beispiele für Fosephipredigten bieten Huguet s. v. S. 91, Keller Kr 2, s. v. S. 92, sowie Otts Fosephibuch R 80 (6 g 7,50). Schröteler versaßte: Apostologie. 50 Kanzelvorträge über die 12 h. **Apostel.** Mit einem Anhange: Reue Gelegenheitspredigten D 78 (4,50).

Alogsinspredigten besitzen wir von L. Mehler R 65 (3), Patiß, Der h. Alogsins, 6 Predigten F 56 (0,55) und Lamezan, Die Hauptmomente des Lebens. 6 Kanzelvorträge auf die sechs alogsianischen Sonntage mit Lobrede auf den h. Alogsins III F 92 (1,20).

Bgl. auch die Lebensbeichreibungen des heil.

Alonius (unter "Seiligenlegende") jowie die Gebetund Erbanungsbücher zu Ehren des h. Alonfins (im

Unhange).

36. Frühlehren. Bon Frühlehren feien angeführt: Wolfgarten, Bang turge Frühreden für 3 Jahrgänge Mg 92 (5,20); Heffner, Kurze Frühreden auf alle Sonn- u. Festtage, neu herausgegeben von Clericus II B 89 (5,85); Jor, Kurze Frühpredigten über die Glaubens u. Sittenlehre Dl 84 (4 g 5); Th. Wijer, Der Frühprediger 2 R 62 (erstes Boch. 1 M. das zweite vergriffen): 3vi. Ziegler, Frühlehren 70 (1,80): Ba. Actermann, Aurze Frühpredigten 4 II 41 f (à 1,50); Behel. Die chriftfatholische Lehre in Frühpredigten 3 II 61 (9,60): 3. Rudolph, Kurze Bolfspredigten 4 R 43 ff (10): Makl. Rurs u. But in Frühlehren. 1. Bb .: Frühlehren über die sonntäglichen Evangelien III 57 (2.50). II. Bd.: Frühlehren für die Festtage II 67 (3,50): Riotte, Kurge Predigten 66 (3,75) und Rene furze Bredigten 68 (3,75); Sabighorft, Rurze Bredigten 71 (4,50); endlich Dreer, Frühlehren im Geifte des jeligen Baters Jais in 3 Jahrgangen II 62 ff (11,85).

37. Advent- und Weihnaditspredigten. besiten sehr empschlenswerte "Predigten für die Adventund Weihnachtezeit" von Schmülling (1. Bb. feiner Sonn- und Gesttagspredigten), ferner gediegene "Beihnachtspredigten in zwei Enclen" von Batig II 3 Außerdem find Adventpredigten enthalten in der erften Gerie der "Bredigten und furgen Uniprachen" von Ratichthaler & 92 (0,90), im 1. Bde. Bieiras, im 3. Bde. Bourdaloues, jeparat erichienen II R 73 (3), endlich im 6. Bde. der Sämtlichen Predigten Texiers, betitelt: "Der dreifache Fluch ber

Sunde, Prediaten für die h. Adventzeit".

38. Die Litteratur der Jaffenpredigten ift eine ungemein große. Bir notieren zunächst größere Berte, als: Breiteneicher, Die Baffion des Gottmenschen 2 R 71 u. 76 (8,70), der 1. Bd. erichien 89 in II (3,30),

und Die Stationen des heiligen Areuzweges II 83 (3), lettere von gang vorzüglicher Schönheit; Bijchof Urnoldi Tr 68 (2,25); Bill, Die Baffion des herrn 21 69 (9); Patiß, Fastenpredigten III 3 89 (4); Beftermaner, Baffionspredigten 8 R 54 ff (16,20); Molitor, Predigten für die h. Fastenzeit Mg 82 (3,60); Costa, Himmelestufen R 90 (2,70); Coret. Fastenpredigten über das bittere Leiden und Sterben Bein 87 (4,50); Grönings, Die Leibensgeschichte unseres herrn Jeju Christi erklärt und auf das christliche Leben angewendet & 89 (3 g 4); Leonard a Borto Maurizio, Missionspredigten in der Fastenzeit 2 R 92 (6); Der Fastenprediger, I. Jahrgang: Ein fechsfacher Cyclus von Bredigten für die h. Fastenzeit 90 (4), II. Jahrgang: Ein vierfacher Cyclus 2c. 92 (4); Rerichbaumer, Fastenpredigten eines Boltemiffionars Br 82 (3,60); E. Fifcher, Ausgewählte Gelegenheits- u. Fastenreden berühmter öfterreichischer Ranzelredner & 83 (4,50); Weninger, Kastenpredigten (6. Bb. seiner Bredigten) Mg 84 (4); Arombhola, Fastenpredigten 28 71 (erm. Br. 2,50); endlich Simmelftein, Predigten für die h. Faftenund Ofterzeit (1. Bb. feiner Predigten auf alle Sonnund Festtage) II R 63 (3,30), Bufpredigten II 69 (3.75), Früchte des Preuzes 58 (3.75) und Fasten- und Festpredigten nebst einigen Gelegenheitsreden 75 (3.75).

Bon bereits genannten Predigtwerten enthalten Fastenpredigten u. a. der 1. B. der Kanzelvorträge des Bischofs Eberhard, betitelt Fastenvorträge II Tr 80 (5,50), der 4. B. v. Bischof Ehrlers
Kirchenjahr F 80 (6); der 2. u. 3. Eyelus der Predigten
des Bischofs Colmar; der 6. B. der Kanzelvorträge
des Bischofs Konrad Martin P 86 (4,80); der 8. B.
der Predigten von Bust II R 91 (6 g 7); der 4. B.
v. Gretsch F 81 (3,50); der 2. B. v. Schmülling.

Bon ben Predigtwerten ber großen Ausländer enthalten Fastenvorträge der 4., 5. u. 6. B. Bourdaloues 3 II R 74 (9); der 7. u. 8. Texiers R 75 (7,20); der 2. dis 6. Teil Bieiras; der 7. u. 8. Benturas; der 6. u. 7. Jean-Jeans; ferner seien angeführt Hunolt, Fastenpredigten in 8 Cyclen II P 73 ff (5, 40); Segneri, Fastenpredigten 2 II R 80 (7, 50); Thuille, Ein Cyclus Fastenpredigten Br 77 (1,20); Perpeet, Fastenpredigten in 4 Cyclen M 84 ff (3,20); Trento, Fastenpredigten II F 60 (3); Pereira, Morgenund Abendsastenpredigten R 42 (1,75).

Königsborfer edierte: Homilctische Predigten auf alle Werktage der h. Fastenzeit ic. K 73 (3). Ferner sei noch aufmerksam gemacht auf Hirscher, Betrachtungen über sämtliche Evangelien der Fasten mit Einschluß der Leidensgeschichte VIII T 48 (3), sowie auf Reithmeier, Erklärung der Episteln und Evangelien der h. Fastenzeit nach den Kirchenvätern und anderen

guten Schriftauslegern R 51 (2,10).

39. 3m einzelnen wurden in Faftenpredigten behandelt: Der Chrift in der h. Fastenzeit von Ruhlrott R 79 (1); Die Geheimnisse unseres h. Glaubens (Dreifaltigfeit, Schöpfung, Menschwerdung Chrifti, Leiden Christi, Altarsfakrament, Auferstehung und ewiges Leben) von Erzbifchof Schort B3 92 (1); Gott und feine Cigenschaften von Sickinger M3 76 (2): Lamezan. Die Bollkommenheiten Gottes B 82 (2); Böhr, Gottes Eigenschaften geoffenbart im Leiden unieres Beilandes Gr 92 (1); Gumppenberg, Die Bolltommenheiten Gottes betrachtet im Widerschein des Leidens und Todes Christi A 92 (1,20); Der Engelsturz von Costa R 80 (1,30); Das Sechstagewerk der Weltschöpfung von einem Miffionar und Ordenspriefter Ap 92 (1); Die Gottheit Jeju Chrifti von Erzbijchof Schort Bg 92 (1); Handjatob, Jesus von Razareth, Gott in der Welt und im Satramente II & 92 (1,50); Gumppenberg, Jesus Chriftus betrachtet in seinen alttestamentlichen Borbilbern U 90 (1.20); Die Leidensgeschichte Jesu von Bacher III R 78 (0,75); Seber W 74 (2,40); Mach, Bilber

aus der Leidensgeschichte Chrifti 82 (1.80); L. Reumann, 6 Fastenpredigten über das Leiden und ben Tod Chrifti B 79 (0,60); Vermelstirchen, Das bittere Leiden Chrifti III Na 83 (1); H. Linden, Das bittere Leiden Chrifti 86 (0,75); Abanisti, Der Ölberg M3 89 (1,80); Ginal. 3 Serien Olbergsbetrachtungen für die Fasten-Donnerstage Ap 89 (0,90 g 1,30); Schwingshadt, Das bornengefrönte haupt unseres herrn Jesu Christi Gr 92 (1); Ragelschmitt, Der Todesgang Jeju nach Golgatha B 92 (1); E. Roch, Der Leidensgang Jefu von Gethsemane nach Golgatha R 62 (1); Prattes, Streiflichter über das bittere Leiden Chrifti 89 (1,20); Lierheimer, Der leidende Jefus 65 (1,50); E. Bierbaum, 6 Bredigten über die blutigen Geheimnisse bes Leidens Chrifti B 80 (1); A. Abt, Die Geheimnisse des schmerzhaften Rosenkranges II B3 91 (1); Kinkel, Die Geheimniffe des Leidens und Sterbens Jesu Chrifti M3 69 (1,50); Costa, Blicke nach Golgatha R 69 (1,50); Zarbetti. Chriftus am Areuze 23 78 (1); Ginal, Der Opfertod Jesu nach dem Berichte der vier Evangelisten erklärt und betrachtet R 68 (3); Der h. Kreuzweg von Makl R 62 ff. 7 einzelne Hefte (1-3 à 1 M, 4-7 à 0,75); 3. Ziegler 61 (2,70), Hoppe II \$ 78 (1,60); Breiteneicher (f. o.), Steigenberger, Die Kreuzfahrt des Lebens 21 86 (1) und Stabell, Der Kreuzweg des Herrn, unfer Lebensweg II R 78 (1,20); Die fieben Borte Chrifti ant Areuze von Bellarmin R 38 (1,50), Lorinfer 52 (1.50), Wifer II 66 (2), Lierheimer 78 (1,65), Mach II. 80 (1,50), Martin II B 92 (0,40); E. Bierbaum, Das Wort vom Kreuze 84 (1); Prattes, Die Liebe Jesu in ihrem Rampfe und Siege auf Ralvaria 28 84 (1.50). Nagelichmitt B 92 (1): Bibmar, Das Testament unseres Erlösers W 75 (1,20) und Ungenannt, Das h. Testament Christi am Kreuze Br 74 (0,80): Die Leidenswerkzeuge bes herrn von Mache B 81 (1); Das Kreug von Kunger II R 61 (1,20), Berpcet M 84 (0.80), L. Schüt B 76 (1.50) und Rerichbaumer Br 74

(0,65); Das Beil des Arenges von Mcer, Im Areng ist Beil B 73 (0,90) und Prattes, Rur im Rreuz ift Beil R 83 (1,20); Die Feinde des Rreuzes Chrifti von Wiefinger W 87 (2, 40): Die Erde, die Beimat bes Rrenges, von Dieffel R 90 (1): Die letten Dinge des Menichen von Wohlmann R 74 (1,20); Cofta, Memento mori R 76 (1), Grundfötter DI 82 (0,60), Maliste B 82 (0,75), Kardinal Raujcher B 88 (1,60), Dieffel, Der Tod, der Gunde Sold R 92 (1,20), Sinterlechner, Der Chrift im Sterbebette II Sz 84 (1,20), Baulhuber, Bilder des Sterbens II R 86 (1,15) und Rappen, Der Himmel M 71 (1). Speziell das Weltgericht mit seinen Ursachen, Borzeichen und Folgen behandelte 3. Sigmund, Das Ende der Zeiten mit einem Nachblick in die Ewigkeit für Prediger und gebildete Laien Sz 92 (4,20). Weiter find die letten Dinge u. a. behandelt in Leonards a Borto Maurizio Missionspredigten in der Fastenzeit (f. v. S. 113). Missionspredigten enthalten ferner: Rellessen. Die h. Mission während der Fastenzeit II R 84 (2); Brunnch. Rette beine Seele! 85 (1,80); Wohlmann, Uber bas Beilegeschäft des Menschen 74 (1,20) und Über die Bestimmung des Menschen 73 (1,20); Hintersechner, Der Kampf um die Seele Sz 86 (0,70); Hebenstreit, Das menschliche Leben eine Reise aus der Zeit in die Ewigkeit Gr 71 (1). Die Sünde behandelten in Fastenvorträgen: Costa, Stimmen bes Beiles R 73 (2,70); Manning, Die Sünde und ihre Folgen B 76 (1,50); Kohout, Das Leiden Chrifti und die Sunde Li 90 (1,80); Fuhlrott, Reine Gunde mehr! Fastenpredigten in 4 Jahrgängen R 58 ff (4,20), wovon der erste mit 6 Predigten über die Todfünde neu erschien 92 (0,90); Grundfötter, 7 Fastenpredigten über die Gunde M 79 (1); Prattes, Adam, wo bist bu? oder der Weg des Berderbens und der Weg des Heiles, dargestellt in Abam n. Chriftus R 82 (1,20); Die fieben Sauptfunden von Sunolt \$ 73 (0,75); Th. Klein B 78 (1,20) und Gumppenberg 2 91

(1,20); Die Buße und das Bugiatrament von Ungenannt, Die Buße in Laffionsbilbern Dl 81 (0.60). hunolt, Bon der Bufe & 83 (2,10), Westermager, Die Ohrenbeicht, ein göttliches Institut, erhaben über alle Einwendungen R 52 (1,25); Lierheimer und Sidinger (i. o. S. 107); Kußl, Das toftbare Blut Chrifti und feine Beziehung zum h. Buffatrament Lb 89 (1); Schufter, Der gute Sirte und Maria Magdalena, 2 Enclen Fastenpredigten Gr 91 (1,40). Fuhlrott. Anleitung zu einer vollkommenen Gemissenserforschung und einer guten Diterbeichte R 90 (0,90); Hansjatob, Deßopier. Beichte und Kommunion & 91 (1,80). Uber das h. Megopfer und Altarsjaframent vgl. Sansjatob noch die oben S. 106 genannten Bredigten; ferner Roft, Die h. Messe in 14 Fasten- und 1 Oftermontaapredigt B 92 (2) und Giordano, Das eucharis ftische Leben und das ewige Königtum Christi & 74. (0,80). Die Kirche behandeln Danneder I 55 (1,20); Sansiatob. Die mahre Kirche Chrifti 90 (1.50): Mattner. Die Kirche als das Reich Gottes & 80 (0,75); Denifle, Die fath. Kirche und das Ziel der Menschheit Gr 72 (1,60); Schort, Die Kirche B3 91 (1); Joi. Schneiber, Der fircht. Beift und der Kirche oberfter Lehrer, Briefter und Hirt Dl 89 (1,20); Hansjatob, Die Tolerang und Intoleranz der k. Kirche 7 90 (1,50). Andere gedruckte Fastenpredigten find: Ricker, Immortalitas, Betrachtungen über die Unfterblichteit der Seele 28 71 (1,80); val. auch Katschthaler, Predigten und furze Ansprachen. 2. Serie Sz 92 (1,20); 3. Schäfer, Das Gemiffen B 72 (1); E. Bierbaum, 6 Predigten über bas Gebet B 79 (1); Beffeln, Die 7 Gaben bes b. Geiftes & 62 (0,75): E. Bierbaum, 6 Predigten über Die Berehrung des heiligsten Bergens Beju DR 76 (1): Lorinfer, Das h. Berg Jein, 7 Fastenpredigten und eine Jahresschlußpredigt B 67 (1,60): Perpect, Über den Fall und die Auferstehung Betri DR 85 (0,80); Molitor, Das Gleichnis von den klugen und thörichten Jungfrauen

M3 72 (1); Fuhlrott, Der unfruchtbare Feigenbaum R 74 (1); 3. Ohler, Die Parabel vom verlorenen Sohne M3 89 (1,20), auch von Bill bearbeitet R 60 (1,20); Lamezan, "Wollet nicht lieben die Welt!" II B 82 (1,50); Dannecker, Die acht Seligkeiten I 80 (1); Wiefinger, Die 14 Nothelfer in ihren Bildern und Gegenbildern aus der Leidensgeschichte B 71 (2,40). Die chriftliche Familie, Rindererzichung, Bilichten ber Rinder, Berrichaften und Dienftboten betreffen: S. Forfter, Die christliche Familie V R 72 (1); Ullrich, Die christl. F. Ba 78 (1,50); Sickinger, 6 Bortrage über Kinderzucht Dl 80 (1,50); Hunolt, Von der Erziehung der Kinder P 80 (0,75); Fuhlrott, Das vierte Gebot ober die Pflichten der Rinder gegen die Eltern mit vielen Beispielen R 81 (1); Hunolt, Pflichten der Kinder, Berrschaften und Dienstboten, der Cheleute B 86 (1,80). Beitpredigten find: Bollner, Seche Behen ber Beit (Abnahme des Glaubens, Haß gegen die Kirche, schlechte Presse, Weltsinn, Genußsucht und Lüge) R 92 (1,20); Nagelschmitt, Die Zeichen der Zeit B 91 (1) und Die Hauptgebrechen der Zeit P 91 (1); W. Schuler, Die Hauptübel unserer Zeit und deren Seilung R 64 (1,80); Handjatob, Die Wunden unserer Zeit und ihre Beilung F 92 (1,80); Wiefinger, Judas, der Nihilift, in ber Leidensund in der Zeitgeschichte Miz 90 (2,50). Für Predigten über die sociale Frage eignen fich: Bischof Retteler, Die großen socialen Fragen der Gegenwart Miz 78 (1,50); B. Kolb, Konferenzen über die sociale Frage II 28 91 (1,80); S. J. Schmit, Die 8 Seligkeiten des Chriftentums und die Versprechungen der Socialdemokratie Mch-Gladbach 91 (2) und Tobias, ein Borbild für die Ratholiten der Gegenwart, Predigten über unfere Pflichten gegenüber den socialen Gesahren II Mg 92 (1,80); F. B. Boter, Christentum und Socialdemofratie, Predigtentwürfe, I. Reihe B 91 (1,40); endlich Gemminger, Chriftliches Alphabet für Handwerter R 65 (1,20).

40. Maipredigten erschienen von: Dilsgstron,

Foederis arca R 83 (2) und Die Heimsuchung der allerfeligsten Jungfrau Maria 85 (2); Patiß, Bortrage über das Magnificat für die Maiandacht 3 83 (2,60), Maria, die große Familienmutter 56 (1,45) und 30 Predigten über die Leiden Maria, der Königin der Märtyrer R 84 (5,40): Bemminger, Marienblumen VI Ingolftadt 89 (1,20 g 2,20) und Die Braut des Hohenliedes R 68 (1,80); Thim, 31 Betrachtungen über das Ave Maria 87 (2,25), Die Marienfeste, 32 Bortrage für die Maiandachten 88 (2,70) und Das Salve Regina erklärt durch die h. Schrift, die h. Bäter und die Erfahrung 89 (2,40); S. Anoll, Das Salve Regina in 31 Borträgen 60 (3,30); Künzer, Maria unser Borbild in der Nachfolge Christi in 31 Bredigten während des Maimonates 73 (2,10); Sünner, U. L. Frau in 32 Vorträgen III 87 (2,50 g 3,30); A. Rurz, Monat Maria oder Predigten auf alle Tage des Monats Mai W 90 (2,40); J. Ziegler, Maipredigten: Das salomonische starte Weib mit Benützung der Schriften der h. Brigitta, des h. Bernhard u. anderer h. Bater R 90 (1,20); Stecher, Mater admirabilis, 3 85 (4), 32 Maivortrage dogmatischen Inhalts; Beidum, Beata quae credidisti! 31 Betrachtungen über das apostolische Symbolum für die Maiandacht B 72 (1,50); Bidmar, Die 7 Borte der feligiten Jungfrau, 7 Borträge nebst einer Schlußbetrachtung für die Maiandacht 28 77 (1,60); Stlenezta, Sub tuum praesidium! 7 Maipredigten 90 (1): Rerichbaumer, Maria, die Mutter vom guten Rate, Betrachtungen zum Vorlesen bei der Maiandacht II 3 83 (1,60), Neue Folge W 91 (1,20); K. Jäger, Der Mariennonat R 55 (2,40); Baben, 31 Marienpredigten für den Maimonat 78 (2,40); Schnepf, 31 Marienpredigten für alle Tage bes Monats Mai, St. Bölten 84 (3): Segula, Die Maiandacht eines Jerusalempilgers, 31 Betrachtungen II Gr 92 (1.20) u. i. w. Anonym erschienen: Das Magnificat in Predigten für die Majandacht R 80

(1,35) und Die heiligen Frauen des Alten Teftamentes als Borbilder der Mutter Gottes für die Maiandacht bearbeitet 86 (1,80).

41. Den Rojenfrang behandelten in Predigten: Bicira 2 R 77 (10); & Reumanr 53 (3) und Frings in 2 Abtlan .: 1) Erflärung des Rojenkranges 83 (1,80); 2) Die 15 Geheimnisse nach ihrem bogmatischen und moralischen Inhalte 86 (2,25).

Andere Bücher über den Rojenkrang find: Bammer, Der Rofentrang eine Fundgrube für Brediger und Katecheten, bis jest 2 Bde. \$ 90 u. 92 (à 3,60); Jos. Walter, Der h. Rosentrang, ein Belehrungs- und Erbauungsbüchlein samt Erklärung der lauretanischen Litanei V Br 91 (0,80 g 1,30-2,40): Bijchof Konrad Martin, Die Schönheiten des h. Rosenkranges Mg 76 (1,50); Batiß, Der h. Rojenfranz, beffen Befen, 3wed und Gebrauch II 3 86 (0,50); Salzano, Der Rosenkranzmonat D1 85 (0,50 g 0,75); Der h. Rosen= frang, eine Maiandacht in 32 Betrachtungen 3 92 (1): Der Rosenkrangmonat, Betrachtungen über die Beheimnisse des Rosenkranzes nach P. Lacordaire A (1,50 g 1,80-3,70); G. Daniel, Das Rojenkranzgebet, bas Gebet der Rot M3 74 (1,20); Bronchain, Bunder des h. Rojentranzes 87 (1.50): Bradel, Rojentranzbüchlein II Er 85 (1.50): Monjabré, Rurze Betrachtungen zum Gebrauche beim h. Rojenkranzgebete Br 88 (2); 2. Adermann, Des Briefters Rojentrang DI 83 (0,75); P. Thom. Effer, U. L. Frauen Rojentranz ertfärt \$ 89 (3,60): Meistermann, Der Rosentranz, sein Wesen u. Wert u. die Art u. Weise, ihn zu beten u. zu betrachten B 91 (1); Frings, Die Berehrung der fel. Jungfrau Maria durch den hl. Rosentranz Mch 81 (2.50): Aringer, Handbuch der Rosentranzandacht II R 83. (2). S. auch unten die Betrachtungen für ben Daimonat.

42. Die lauretanische Litanei wurde zu Rangelvorträgen bearbeitet von S. Anoll R 67 (3,90);



Künzer 60 (2,10); Kift III Mz 85 (3). A. Kurz K 84 (6); Kröll, 5. B. seiner Kanzelreben Kp 88 (6,35); Beyr, Betrachtungen über die 1. L. in 2 Monaten, Maipredigten Gr 73 (3) und Geretsmatt, Maiandacht in 31 Betrachtungen über die 1. L. E 90 (g 1,20).

Außerbem besitzen wir Erklärungen derselben von J. Walter, Aurze Erklärung b. l. L. Br 91 (0,20); himmelstein, Die l. L. erklärt Bz 76 (1,20); Rach-

berger, Die 1. L. R 78 (3).

43. Die Gnabenstätte von Lourdes wählte als Thema von Kanzelreden: Alex. Weninger, Die Wunsder von Lourdes R 81 (2,60); serner erschien eine Reihe hierherbezüglicher Borträge u. d. T.: Marias Lourdes Predigten, gehalten anläßlich des 1. bahr. Pilgerzuges i. J. 1891 in der Basilita und an der

Grotte zu Lourdes St. 91 (0,50).

Stoff bieten u. a.: Hofele, Il. L. Frau von Lourdes, Betrachtungsbuch II Leutfirch 88 (1,50 g 2); Segur, Die Bunder von Lourdes II Mis 91 (1,20); Lafferre, U. L. Fran v. Lourdes, deutsch v. M. Hoffmann VI F 91 (3 g 3,60) u. Die Wunder v. Lourdes M3 84 (3); Schott, Die Wunder von Lourdes II St 87 (7,20 a 9): 3. Benfe, Lourdes und seine Bunder III B 90 (2,40); Clarte, Lourdes und feine Wunder & 90 (g 1,60); Geebod. Il. L. Frau von Lourdes ober die Erweise der göttlichen Erbarmungen durch Maria V 3 90 (1,60 a 2,20); Chrzaszcz, Maria von Lourdes, Geschichte des Gnadenortes Lourdes mit einer Novene zu Ehren 11. 2. Frau, Großftrehlit 90 (1,20); Boijfarie, Lourdes und feine Geschichte vom medizinischen Standpunkte aus, beutsch von S. und S. Euringer II A 92 (2,70); M. Eberle, Lourdes und feine Bunder 92 (0,40); Saufer, Lourdes, die Bunderstätte der Gegenwart, ein Bilger-, Gebetund Betrachtungsbuch II 92 (0,80).

44. In Maipredigten eignen sich ferner die bereits S. 107 angeführten Marienpredigten sowie die unten genannten Betrachtungen für den Monat Mai. Beispiele, von denen in jede Maipredigt eines eingeslochten werden soll, bieten Huguet s. v. S. 91 und Keller. Erempelbücher Nr 8.

Die übrige Litteratur s. bei Kolb, Wegweiser in die marianische Litteratur, zunächst für Maivorträge

und Bereinsansprachen & 88 (2).

45. Serg-Sesu- Predigten. Buerft einige Litteratur über bie Berg-Jesu-Undacht überhaupt.

Altere Schriften sind: Croiset, La dévotion au Sacré Coeur de N. S. Jésus-Christ, Dijon 1689, oft aufgelegt und übersett, z. B. von Haußberr Dl 88 (4) und Hattler R (2,40); Gallifet, De cultu SS. Cordis, Romae 1726, deutsch herausg. von Hattler, Über die Andacht zum hochheiligsten Herzen J. Chr. J 84 (1,60); Marques, Defensio cultus SS. Cordis Jesu, Venet. 1781.

Bon den zahlreichen neueren Schriften hierüber seien genannt: Rardinal Manning, Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu, ihre Bedeutung und dogmatische Grundlage A 75 (0,75); Joj. Jungmann, Fünf Sabe zur Erklärung und wissenschaftlichen Begründung der Andacht zu den h. Herzen Jeju und Maria 3 69 (1,20) und Die Andacht zum h. Bergen Jesu und die Bedenken gegen diefelbe II F 85 (0,40); F. X. Leitner, Gin Wort über ben Gegenstand ber Andacht zum h. Berzen Jefu 74 (1.50); Rolbin, Die Andacht gum h. Bergen Jefu für Briefter und Kandidaten bes Prieftertums IV 3 90 (1,30); Hattler, Geschichte des Festes und der Andacht zum h. Herzen Jesu II R 77 (1,60); Patif, Die Berehrung bes göttl. Herzens Jesu V 3 86 (2 g 2,60 bis 3,40); Mefchler, Die Andacht jum göttl. Bergen Jefu F 86 (1,50); Franciosi, Begründung und übung der Andacht zum h. Herzen Jesu B 76 (1,20); Schmude, Die Andacht zum h. Herzen Jesu III 28 75 (2,40): Meistermann, Die Andacht gum h. Bergen Jeju, nach ihrem Ursprunge, Wesen und Zwecke dargestellt und begründet B 91 (0,60). Auch Bischof Konrad Martin veröffentlichte ein kleines Schriftchen: Die Lehre und

Übung der Andacht zum göttl. Herzen Jesu K 76 (0,55). Für gewöhnliche Berhältnisse wird Noldins ausgezeichnete Schrift genügen. Bergl. auch den Artikel "Herz-Jesu-Fest" von Nix im Kirchenlexikon II, 5. B. S. 1921 ff.

Lateinische Schriften auß neuerer Zeit sind: Martorell et Castella, Theses de cultu SS. Cordis Jesu II Barcinonae 77; Leroy, De SS. Corde Jesu ejusque cultu tractatus philosophicus, historicus, dogmaticus et asceticus, Leodii 82, eine sehr gründliche Abhandlung; Nilles, De rationibus festorum sacratissimi Cordis Jesu et purissimi Cordis Mariae libri quatuor 2 V 3 85 f (15,20), die vollständigste Schrift in diesem Betreffe; Nix, Cultus ss. cordis Jesu sacerdotibus praecipue et theologiae studiosis propositus II & 91 (1,60 g 2,30) und De cultu ss. Cordis notiones quaedam theologicae II A 86 (0,20).

Bergl. auch die Schriften über die selige Maria Margaretha Alacoque sowie Le Doré, Les Sacrés Coeurs et le Vénérable Jean Eudes, premier apôtre de leur culte, 2 p., 1: étude historique, 2: étude théorique, Par. 91, endlich die unten aufgeführten Herz-

Reiu-Bücher.

46. Fertige Herz-Jesu-Predigten haben wir von Costa, Dem Herzen Jesu! Eine Sammlung von Borträgen R 78 (3,50); Thiem, Predigten auf die Feste des h. Herzens Jesu u. der allerseligsten Jungfrau Maria 47 (2,25); Patiß, Die Schule des göttlichen Herzens Jesu, 25 Homilien, R 86 (6), 50 kleine Homilien über die großen Erbarmungen des göttl. Herzens Jesu 84 (6,40), Die Erbarmungen des göttlichen Herzens über Maria Magdalena 77 (1,80) und Die Thränen Christi offenbaren die Gesühle seines Herzens, 12 Borträge, 77 (1,80); F. Frank, Auf zum Herzen Jesu! Abhandlungen, Vorträge u. Predigten, Ihrgänge Bz 77 ff (2,40), Die Liebesseufzer zum göttl. Herzen Jesu in 25 Bolkspredigten erklärt II P89 (2,80) und Die Herzegeschenzitanei dem christlichen Bolke in Predigten erklärt

Dl 90 (4); Lorinjer, Das h. Herz Jeju B 67 (1,60) und E. Bierbaum, 6 Predigten über die Berehrung des hl. Herzens Jeju M 76 (1) murden bereits oben S. 117 unter ben Fastenpredigten genannt.

Beispiele f. Suguet oben G. 91 und Reller.

Grempelbücher Rr. 4.

47. Für Festpredigten auf Dreifaltigkeit. edierte B. Müller eine "Fundgrube für Festpredigten auf Dreifaltiakeit" Tr 81 (1.60).

48. Caufreden. Fertige Taufreden finden fich im 3. B. ber Gelegenheitereden von Ragelichmitt B 77 (3), ferner in Sictingers Unreben am weißen Sonntage (f. u.). Geeignete Motive bietet der Taufritus in Fülle. Bgl. auch J. A. Reller, 150 lehrreiche Beispiele u. Geschichten zum h. Sakrament der Taufe M3 92 (1,80).

49. Firmungsreden haben wir gleichfalls von Ragelichmitt a. a. D., jodann von C. B. Clajen, Der h. Geift in seinen Wirtungen in dem h. Saframent ber Firmung Di 82 (0,60), anonym find solche von einem Briefter der Erzbiocese Roln erschienen m. d. I .: Das heil. Sakrament der Firmung B 67 (0,80). Beffeln, Die 7 Gaben des h. Geiftes & 62 (0,75), wurde ichon

unter den Faitenpredigten genannt.

Material bieten: Nepefun, Die heilige Firmung Bi 69 (2): Heimbucher, Die h. Firmung, das Saframent des h. Geistes in dogmatischer, historischer u. liturgischer Beziehung A 89 (4); Manning, Bernunft und Offenbarung ober das Wirten bes heitigen Geiftes auf Erben. R 67 (2,70) und Die innere Sendung des hl. Geistes. in ihren Wirtungen B 77 (3); Coulin, Der hl. Beift & 81 (6 g 6,40); Gaume, Die Lehre vom h. Beifte 2 R 64 f (12,30); Zarbetti, Die firchliche Sequeng: Komm', heiliger Beift! in frommen Betrachtungen erweitert & 82 (0,80); endlich Joh. Schneiber, Die fieben Baben bes heil. Beiftes in ihren Wirkungen auf das praftische Leben nebst einem pollständigen Gebetbuch zu Ehren bes bl. Geistes IV Dl 90 (1 g 1,50).

Beispiele für Firmungsreden finden sich bei 3. Reller, 80 lehrreiche Geschichten und Erzählungen

zum h. Sakrament ber Firmung Mg 92 (1,80).

50. Anreden bei der ersten heiligen Kommunion. Wir besitzen empschlenswerte Anreden zur Kommunion u. a. von: Lierheimer, Kleine Anreden vor der h. Kommunion III R 92 (0,90); Jung, Jesus kommt! III A 84 (2); Sickinger, Anreden am weißen Sonntage III Kp 87 (2,40 g 2,80); Fuhlrott, Die erste h. Kommunion R 83 (1,20); Nagelschmitt, Die Feier der ersten h. Kommunion III P 78 (g 4); Paasch, Anreden sir den Tag der ersten heil. Kommunion der Kinder Aa 82 (1,60); Bäcker, Predigten für die erste h. Kommunion M3 65 (1,80); endlich von einem Pfarrer des Bistums Augsdurg Vierzig Anreden zur Feier der ersten hl. Kommunion bei dem vor= und nache mittägigen Gottesdienste Kv 64 (1,50).

Beispiele: Reller, Exempelbucher Ar. 11 (j. o. 3. 92); vgl. auch unten im Anhange die Gebetbucher 2c.

für Erfttommunitanten.

51. Fronkeichnamsreden. Bredigten gum Lobe und Breife des allerheiligften Altarsfakramentes veröffentlichten: M. Lubwig, Das hochheilige Altarsfakrament in Bredigtentwürfen Ma 79 (3,75 mit einem Unhange: Unreden an die Erstfommunikanten; Grothe, Kommunionreden B 74 (1,20); Lierheimer, Jesus mit uns, Predigten über das hl. Altarsfatrament II R 90 (2,70) und Jesus in uns, Predigten über die hl. Kommunion 71 (2,70); Fuhlrott, Das allerheiligste Altarsiaframent und der fath. Chrift 80 (1,50); Weninger, Bredigten zu Ehren bes allerheiligften Sakramentes, 5. Bb. feiner Originellen turzgefaßten praktischen Brebigten M3 83 (4); Prattes, Die Herrlichkeiten bes allerheiligften Satramentes, ein zweifacher Predigtenclus für das 40-stündige Gebet R 88 (1,65); S. Rolberg, Glaube u. Liebe im hl. Altarssatrament Dl 91 (0,60); 3. Anoll, Erinnerung an die Karwoche 1862, Mch 62

(1,20); Avila. Reden auf das heiligste Altarsiaframent 2 R 81 (10.20). Bal. auch ben 3. Bb. von Schmul-

lings Sonn- und Feittagspredigten.

Stoff bieten: Bongardt. Die Guchariftie in ihrer Berrlichteit u. Segensfülle II B 81 (3); Menne, Das allerheiliafte Satrament als Satrament, Opfer u. Kommunion 73 ff (3,50); Mich. Müller, Das allerheiliafte Sakrament bes Altars, unfer größter Schat R 71 (0.60): Roger, Triumph des allerheiligsten Altarsfaframentes 65 (3.30): F. B. Faber, Das heiligste Altarsfatrament II 61 (4,50; Bolfsausgabe 3 M); Suguet, Wirtungen bes heiliasten Sakramentes bes Altares II S 71 (2,70) u. Betrachtungen über das allerheiligste Altarssaframent 63 (2.25): Balthafar, Das Geheimnis aller Geheimniffe im allerheiligsten Sakramente bes Altars II & 82 (3 a 3.70): Ganer, Das hochheilige Denkmal göttlicher Liebe, Erwägungen über bas allerheiligste Altarsfakrament A 86 (2 g 3); Boudon, Die Liebe Jeju im h. Satramente bes Altars R 83 (1,40); Kinane, Der wahre Belikan ober die Liebe Jesu im allerh. Altarssaframent 7 80 (2 a 2.70); Coulin, eucharistische Blumen R 83 (2.50); 3. Walter, Das allerheiligfte Saframent, bas mahre Brot der Seele Br 87 (2); Jor, Die Liebe des euchariftiichen Seilandes oder Betrachtungen für gottliebende Seelen geiftlichen und weltlichen Standes für jeden Tag bes Monats II Dl 88 (2); Lercari, Jesus mein Alles, ber eucharistische Monat. 31 Kommunionbetrachtungen II 85 (0,60 g 1,20); endlich Segur, Die heil. Kommunion in ihrem öfteren würdigen Empfange VIII Dig (0,20).

Beifpiele für Fronleichnamereden finden fich gahlreich in Ga. Otts schönem Eucharistiebuch R 70 (9 a 11) jowie bei Sugnet vgl. oben G. 91, Reller, Erempelbucher Rr. 3 f. oben E. 92 und Albers, Siehe, bein König tommt zu dir B 89 (1,60 g 2).

Unreden an Mitglieder der Bruderichaft gur beständigen Unbetung des allerheiligften Saframentes gab Bust heraus, Am 88 (1.20).

52. **Frimizpredigten** edierten: Hettinger, Das Priestertum der kath. Kirche K 51 (3); Maßl, Priester und Bolk 40 (3,40); serner sinden sich solche im 8. B. der Gelegenheitspredigten von Scherer sowie in P. Müllers vortresslichen Bausteinen für die christliche Kanzel. Bon Thalhosers nächstdem zu erwartenden Predigten: Die heilige Messe und das kathol. Priestertum Kp 93 wurden viele auf Primizen gehalten. Ferner sind zu Primizpredigten geeignet drei u. d. Titel: Priester und Bolk erschienene Predigten über den Priesterstand und volk erschienene Predigten über den Priesterstand und die Pflichten des christlichen Bolkes gegen die Priester P 91 (0,60). Der Beachtung wert ist auch L. Jungs Schristchen: Maria, die göttliche Mutter, als Vorbild des kath. Priestertums S 53 (0,75).

Bgl. noch die Predigten über die h. Messe S. 106.

53. **Traungsreden.** Wir besitzen solche von Mattner, Trauungsreden B 83 (3), welcher in 92 Nummern eine reiche Auswahl von Predigten über bogmatische Materien und für die verschiedenen Stände der Brautleute bietet, von Gemminger II W 85 (2) und Nagelschmitt im ersten Bd. seiner Gelegenheitserden P 74 (2,80); ferner sammelte Frint Sonne, Festtagse u. Trauungsreden R 58 (2,50.)

Bgl. auch die Predigten über das h. Sakrament

ber Che auf S. 107.

54. **Standespredigten.** Solche erhielten wir von Weninger im 3. Bbe. seiner Predigten, 2 Ubsteilungen Mz 80 (8); serner edierte Zollner Christatholische Standeslehren 4 K 55 (7,80) und Schuen Bausteine zu Standesunterweisungen für Verehelichte und Unverehelichte 78 (6,75).

Bgl. auch Brattes, Die driftlichen Stanbesbund-

nisse Gr 91 (1).

Für Müttervereine veröffentlichte M. Ludwig u. d. T.: "Die chriftliche Mutter" Entwürfe zu Borträgen über die Pflichten chriftlicher Mütter Mz 80 (3) und Sickinger sechs zeitgemäße Vorträge mit dem Titel: Chriftliche Kinderzucht Dl (1,50). Bergl. auch oben S. 85.

Für Frauen überhaupt eignen sich: Dupanloup, Die großen Pflichten der christlichen Frau. Konserenzreden Mz 81 (3) und Landrivt, Die fromme Frau. Konserenzen für Frauen, die in der Welt leben 89 (8).

Für Jugendbündnisse und besonders Jungfrauenvereine nennen wir: Plets, Wesen u. Wirken der Jugendbündnisse. Zwei ältere Predigten in verbesserter Auslage A 90 (0,40); Patiß, Ansprache in der maxianischen Kongregation der Jungfrauen R 83 (4); M. Ludwig, Die christliche Jungfrau. Entwürfe zu Vorträgen über die Psilichten christlicher Jungfrauen für die Kanzel und Jungfrauenvereine 88 (2,70).

Erhorten für Alofterfrauen gab Speil heraus

II Br 91 (3).

Für handwerter veröffentlichte Gemminger 25 Vorträge u. d. T.: Chriftliches Alphabet für Hand-

werker R 65 (1,20).

55. Anveden an **Terfiaren** (bes h. Franziskus) erschienen in M 83 (1,80); serner edierte Wörnhart 57 Predigten über den dritten Orden bei Tertiarenversammlungen Sz 85 (1,50 g 2,10) und Prattes Konferenzen für die Mitglieder des 3. Ordens u. d. T.: Der neue Herzenskalender Z 87 (0,60). Siehe auch Wörnharts Predigten über das christliche Leben oben S. 104.

56. **Alterseckenpredigten.** Solche sind: Graßl, 12 Allerseckenpredigten R 91 (1); Fuhlrott, Der Allerseelentag. 7 Predigten gehalten auf dem Gottesacker III 77 (1,20); Foaneser, Armenseelenpredigten II P 88 (1,80); L. Mehler, Gradreden, Armenseckenpredigten und Gradschriften II R 88 (4,50); endlich L. Friß, Das Officium defunctorum in homiletischen Vorträgen erklärt 2 R 88 (7,80).

Materialien bieten das Totenoffizium, der Be-



gräbnisvitus, die Missae defunctorum, die verschiedenen Armenseelenandachten, serner die im Anhange genannten Allerseelenbücher.

Beifpiele: Reller, Exempelbucher Ir. 6, 12, 13,

19 (j. oben 3. 92).

57. Leidjenreden. Buerft ein Wort über Leidenreden überhaupt! Leicheureden haben ihre Borteile und Nachreile. Gie bieten Gelegenheit, Berftorbenen ein verdientes Lob zu ivenden; den Hinterbliebenen Worte des Troftes zu fagen, alfo eine Chriftenpflicht zu erfüllen: das Bolt (und insbesondere lane Christen!) über Bahrheiten der Religion oft gerade beim erschütterudsten Unlaffe zu belehren und denjelben ein Memento mori zuzurufen; endlich zum Gebete für die Berftorbenen aufsufordern. In größeren Städten bleiben jedoch Leichenreden immer eine Last für den Alerus wegen der großen Rahl ber Leichen, und weil es in der Regel an Gelegenheit fehlt, fichere Rachrichten über einen Berftorbenen einzuziehen. Im allgemeinen dürfte zu jagen jein: Eine Leichenrede werde nicht eingeführt! Besteht fie jedoch, fei fie a) vorbereitet, b) furg, e) der Bahrheit durchaus entiprechend, d) jalbungs- und gemütvoll! Man mache feinen Unterschied zwischen Rlaffen! Beim Begräbnis von Kindern genügt für gewöhnlich die im Rituale angegebene Ermahnung.

58. Der Stoff für eine Leichenrebe kann aus dem Leben des Berstorbenen, aus besonderen Umständen (schneller Tod, wo? in welchem Alter? langes Leiden, Bedeutung der Leiden u. s. w.), sowie aus dem Totenststium, dem Begräbnisritus und den Missae defunctorum geholt werden. Wir verweisen auf die unten genannten Erklärungen des Officium defunctorum sowie auf die homiletischen Borträge hierüber von Frip (s.

p. Nr. 56 E. 128).

59. Fertige gedruckte Grabreden werden fin und wieder mit Angen angesehen werden. Die Lobreden Massillons, Benturas und anderer Ausländer ver-

dienen unjere Bewunderung. Wir empfehlen deshalb 3. Lut, Trauerreden von Boffuet und Flechier mit einigen anderen Lob- und Trauerreden von Bourdaloue, Mascaron, Maury und Fenelon nebst einer vollständigen Geschichte der Trauerreden T 47 (8,50). Bon deutschen Werken nennen wir: Seimbach, Schaubühne bes Todes U 81 (4,50), ein Werk, in welchem gute Gebanken in reicher Abwechslung zu finden find; Franke, Die tath. Leichenrebe. Eine reichhaltige Sammlung 2c. R 56 (1,20); die gut verwendbaren Grabreden von Mattner B 81 (4); jene von J. Neumaier R 47 (1,25); die Begräbnisreden von Nagelschmitt im 2. u. 4. Bb. seiner Belegenheitsreden B 83 u. 85 (5,60); die Einhundertsechzig Entwürfe zu Grab- oder Leichenreden zumeift für arme und niedriggestellte Leute von Safen II Lindau 69 (1,80); L. Mehler, Grabreden ic. wie oben Rr. 56; endlich 42 kurze Leichenreden bei verschiedenen Unläffen von einem Briefter der Diocese Rottenburg II R 92 : 1.50).

Materialien bieten die obengenannten Allerseelenpredigten, sowie Krüll, Die h. Schrift über das Ende des Menschen, d. i. eine ausführliche Sammlung biblischer Sprüche über Sterben und Tod Mz 73 (1,50); W. Schneider, Das Wiedersehen im anderen Leben II P84 (3,60); Blot, Das Wiedererkennen im Himmel V Mz 81 (1); Monsabré, Das künftige Leben K 90 (2,25) und Die andere Welt (2,80); H. Werner, Blicke

ins Jenseits IV B 92 (1,80).

## X. Liturgische Bücher.

1. Zu ben notwendigsten liturgischen Büchern bes Priesters gehören: Brevier, Rituale (wenigstens jenes ber Diöcese) und Diurnale. Wan sehe bei Unschaffung berselben auf großen, leicht leserlichen Druck dieser so oft gebrauchten Bücher und tause erst, nachdem man

Distreed by Google

hiervon Einsicht genommen hat. Ein Quartbrevier ist wegen des großen Druckes besonders für die Nacht-

zeit und für ichwache Augen zu empfehlen.

2. Bas nun zuerft bas Brevier betrifft, fo möchten wir sowohl wegen der Authentie des Textes als wegen der ichonen Ausstattung und gefälligen Schrift besonders empfehlen Buftets Breviarium Romanum, in verschiedenen Formaten erschienen: in 120 in 4 Bon. als editio IV. post typicam R 91 (Ausgabe I auf Chinapapier 24 M; Ausgabe II auf italienischem Handpapier 32 M: Einbande hierzu 14-36 M); in fleinerem Format, nämlich in dem handlichen 180 Format R 89, welche Ausgabe demnächst neu erscheint, sowohl in 4 Bben als editio V. post typicam (16 M; Einbande hierzu 10-34 M) als auch in 2 Bon. als editio novissima; ferner in 40 (ioa. Quartbrevier) mit großer Tertichrift sowohl in 4 Bden als editio I. post typicam R 91 (Ausgabe I 48 M: Ausgabe II mit 4 Farbenbildern 56 M: Einbande hierzu 28-60 M) als auch in 2 Bben editio II post typicam (Ausg. I 32 M; Ausg. II mit 4 Farbenbilbern 36 M; Einbande hierzu 15-36 M).

Eine billige Ausgabe des Breviarium Romanum in 1 Bd erschien in Ap (4 g 7 bezw. 9,50; gebd. in 2 Bdn. als Reisebrevier 9 bezw. 12,50; in Reise-Einbd.

à la Bädeter 9,50).

Bei Pustet in R erschien auch ein sehr handliches Reisebrevier: Breviarium Romanum totum ad itinerantium commoditatem in diversos fasciculos distributum in 18°85 (15 g 7 bav. 10 M. mehr).

Gin Breviarium parvum ex Breviario romano collectum et ad usum quotidianum in festis per annum accomodatum erichien in Rp 81 (1 g 2,80); eine neue,

umgearbeitete Auflage ift in Borbereitung.

Das römische Brevier in beutscher Sprache ebierte Januer R 90 (16 a 22-38).

Die neuen Botivoffizien besiten wir u. a. in

schöner Taschenausgabe von Tessain in Mechetn 84 (a 1,20), serner von Pustet II R 88 (1,50).

Die neuen Aubrifen des Brevier und Miffale erschienen in R 83 (0,50): Rubricae generales et speciales

Breviarii et Missalis reformatae.

3. Von den Ausgaben des **Dinrnale** sei empfohten Pustets Horae Diurnae in 32°, ed. III. post typicam 93 (2,40 g 3,10—4,80) und dessethen Prachtdiurnale in 4°,

ed. II. post typicani 92 (8 g 11-15).

Gin Diurnale parvum sive epitome ex horis dinrnis, continens psalmos quotidie recitandos et Commune Sanctorum unacum officio B. M. V. per annum atque orationibus propriis Sanctorum crichicu in \$89 (1,50 g 1,90—2,50); ferner in \$\mathbb{R}\$ 78 (0,80), betitelt Epitome ex Horis diurnis, jedoch ohue die Orationen.

4. Wünschenswert ist jodann für jeden Priester ein Missate, ebenso ein Rituale Romanum. Ersteres wünschen wir ost zum eigenen Gebrauche bei Tarbringung der h. Messe; die Messormularien sollen hin und wieder studiert werden; auch empsiehlt es sich, die Tagesmesse einmal zum Gegenstande der Morgenbetrachtung zu machen.

5. Bon den verschiedenen Ausgaben des **Missale** möchten wir wieder das Pustetsche Missale Romanum besonders empsehlen, gleichsalls in mehreren Ausgaben erschienen: in Aleinsoliv ed. V. post typicam R 92 (Ausgabe 1" auf startem Maschinenpapier 21 M; Ausgabe 1" auf italienischem Haufchinenpapier 30 M; Ausgabe 2 mit Farbenbildern 26 M; Einbände hierzu 14—80 M); in Quarto (für kleinere Altäre, in Kapellen 2c.) R 92 (Ausg. 1 16 M; Ausg. 2 mit Farbenbildern 21 M; Einbände hierzu 10—80 M; in Großsoliv (Prachtausgabe) R 82 (Ausg. I auf Maschinenpapier 36 M; Ausg. II auf italienischem Haufchinenpapier 36 M; Ausg. II auf italienischem Haufchun Haufchinenpapier 48 M; Einbände hierzu 17—134 M); in Octavo (zum Handgebrauche in Seminarien) ed. II. post typ. R 87 (7 M; Einbände hierzu 2,50—8).

Ein anderes schönes Wissale erschien in Tournai in Aleinsolio (je nach der Qualität des Papiers 30 bezw. 40 Fr.), welches sich ebenso wie das hier edierte Brevier und Tinrnale durch eine im altdentschen Stile gehaltene schöne Ausstattung, sowie durch Truck und Papier empsiehlt.

Die Pustetschen Missae pro defunctis in Meinsoliv 74 sind gleichfalls in zwei Ausgaben zu haben (A. I 2; A. II mit schönerem Titelbild 4; Einband hierzu 3,50 bis 6,40).

Für levitierte Amter erichienen bei Puftet separat Epistolae et evangeliae totius anni in Alcinfolio

84 (15 g 27--33).

Bum Gebranche jür Priesterantstandidaten sowie zum Studium des Priesters selbst nennen wir neben dem Pristetischen Missale Romanum in Octavo 87 (7 M: Ginband hierzu 2,50—8) das Missale parvum sive Missale romanum in breviorem et commodiorem formam redactum et variis devotionum exercitiis anctum II R 77 (3,40).

Miffalien für Studierende und Laien f. im Unh.

Separat cridicucu: Rubricae generales Missalis Romani juxta nuperrimam ss. rituum congreg. editionem. Accedunt orationes pro praeparatione ad missam atque gratiarum actione. Turin. (20) 91 (1).

6. Bei Puitet erichien auch eine vificielle Ausgabe des Rituale Romanum, editio III post typicam 91 (4.80 g 6.80-8.80), angleich eine Collectio Benedictio-

num enthaltend.

Serner cin Rituale parvum continens sacramentorum administrationem, infirmorum curam et benedictiones diversas ad sacerdotum curam animarum agentium usum commodiorem ex Rituali Romano excerptum II 89 (1,20 g. 1,60).

7. Ferner erschien bei Bustet ein Benedictionale

Romanum III 84 (2,10 g 2,70-4).

Die vom papitlichen Stuhle approbierten und allein firchlich erlaubten Benedittionen finden fich auch in dem

ाः रामाक्*रिक्*रामभूत

von Jos. Schmid in alphabetischer Ordnung angelegten

Promptuarium benedictionum Bf 75 (2).

Das Expreistat betrifft die Monographie Bischofbergers: Die Berwaltung des Expreistats nach Maßgabe des römischen Benediktionale II Leutkirch 84 (0,75).

8. Andere vom Priester oft zu gebrauchende siturgische Bücher sind das Besperale, das Officium Nativitatis, das Officium Heddomadae sanctae, das Officium defunctorum, endlich das Processionale.

Wir verweisen wieder auf das Pustetsche Vesperale Romanum, in zwei Ausgaben erschienen in Rotund Schwarzdruck 88 (5 g 6,40 und 8,20) und in Schwarzdruck 90 (3 g 4,40 und 6,20), sowie die ebend. erschienene Epitome ex Vesperali Romani 90 (1,70 g 2,70).

Das Officium Nativitatis D. N. J. Chr. cum cantu ex Autiphonario Rom. erichien gleichfalls in Rotund Schwarzdruck R 87 (0,80 g 1,10) sowie in Schwarz-

bruck (0,50 g 0,80).

Ebenso das Officium Hebdomadae sanctae (in Rot- u. Schwarzbruck 3,60 g 5—6,60; in Schwarzbruck 2,40 g 3,30 und 4,60).

Ferner das Officium defunctorum R 87 (in Schwarzdruck 0,60 g 0,90; in Rot- und Schwarzdruck

0,90 g 1,20) zugleich mit bem Ordo Exsequiarum.

Andere Ausgaben desjelben sind: Nehr. Off. def. mit einem Anhange verschiedener häusig vorkommender Gesänge u. Responsorien, ein Handbuch sür Kantoren, Chorregenten u. Lehrer II R 88 (1 g 1,50); Officium defunctorum. Ausgabe mit großen, sehr leicht lesersichen Lettern R 88 (1,20 g 2); dasjelbe in Taschenausgabe, (0,60 g 1); B. Schäfer, Officium defunctorum lateinisch und beutsch M 89 (1 g 1,75 und 2,25); Officium defunctorum, Chorant für die Abgestorbenen, lateinisch und beutsch P 89 (0,50), Mch (0,40): lediglich deutsch u. d. T.: Offizium, d. i. Tagzeiten für die Verstorbenen A 83 (0,40 g 0,80), R 61 (0,40) u. j. w.

Ein sehr praktisches Buch ist ferner: Treich, Der

tirchliche Begrabnisritus, nebst dem Ritus bes liturgischen Gottesaderbesuches mahrend des Jahres und am Allerseelentage. Manuale für Priefter, Chorregenten und Sänger Ei 89 (1).

Endlich ist anzuführen das Bustetsche Processio-

nale Romanum IV 91 (1,20 g 1,50 und 3).

Die Initia quatuor evangeliorum cum suis versibus et orationibus pro proccessionibus erschienen auch in

Man 65 (0.80 a 1.20).

Liturgische Bücher zum Gebrauche bes Bischofs find das Pontificale Romanum (sine cantu) R 91 (4,80 g 6,80-8,80); cum cantu 88 (9 g 11-25); eine andere Ausgabe ift von Mühlbauer & 74-76 (10); ein Caeremoniale Episcoporum ericien in R 86 (3

g 4,40-7).

Separat ericienen: Ritus solemnis pro clerico faciendo et pro ordinibus minoribus et majoribus conferendis . . . ad majorem episcoporum commoditatem concinnatus. Cum cantu. R 91 (10 g 15); ferner: Pontificalis Romani Ritus seu Ordines frequentius usitati ad majorem episcoporum commoditatem in parva volumina apte digesti. Cum Cantu. R 69-75 (37); endlich Ritus benedictionis et impositionis primarii lapidis pro ecclesia aedificanda, consecrationis ecclesiae et altarium et benedictionis signi vel campanae ex Pontificali Romano depromptus R 88 (2 g 2,50), in Folio 92 (g 23).

10. Andere noch zu erwähnende liturgische Bücher sind: Kyriale sive Ordinarium Missae R 87 (in Rot- u. Schwarzbruck 0,60 g 0,90; 85 in Schwarzdruck 0,40 a 0,70); Graduale de Tempore et de Sanctis 89 (in Rot- und Schwarzdruck 5 a 6,40 und 8,20; 91 in Schwarzbruck 3 a 4,40 und 6,20); Octavarium Romanum 83 (4 g 7-9); Compendium Antiphonarii et Breviarii 92 (3,80 g 5,20); Compendium Gradualis et Missalis Romani 86 (3 g 4,20); Directorium chori ad usum omnium Ecclesiarum, in quibus Officium divinum

juxta Ritum S. Romanae Ecclesiae cantari solet II \mathbb{H} 89 (6 g 7,40-8,20); Officium parvum B. M. V. \mathbb{H} 89 (0,40 g 0,70); dasjelbe mit dem Officium Defunctorum, den 7 Bußipalmen und den Litaniae majores 91 (1 g 2).

11. Preces ante et post missam pro opportunitate sacerdotis dicendae erichienen bei Buftet in bequemem Tajchenformat (0,80) und in 40 (2 g 3,20-5.) Den Ubungen, wie fie das Miffale vorzeichnet, ift eine reiche Answahl von Ablak- und anderen Gebeten angeichloffen, weiterhin Hymnen, die drei approbierten Litaneien u. j. w. Demielben Bwecke bient Wacker, Mensis eucharisticus sive preces ante et post missae celebrationem \$ 89 (2 g 3), welches für jeden Tag des Monats andere Gebete enthält : ferner ein in St. Bölten crichicucucs Buch: Preces ante et post missam, accedunt tractatus asceticus de sacrificio missae auctore Bona nec non hymni. litaniae etc. cum appendice continente: Meditationes et pia suspiria ante et post missae celebrationem auctore S. Alphonso in lingua vernacula 91 (3): endlich 28. Lüben. Enchariftischer Monat für Priefter, 31 Borbereitungen gur h. Meffe nebit Gebeten und Dankjagungen Mg 92 (1,50).

12. Als priesterlidies Babemeeum sei endlich enwichten der schon angesührte Comes pastoralis ad usum sacerdotum in functionibus sacris passim obviis \$\mathbb{R}\$ 78 (1,50), serner das ebd. erschieuene Vademeeum in usum sacerdotum, contineus s. baptismum, s. viaticum et s. unctionem administrandi ritum II 76 (1,60).

13. In eine Priesterbibliothet gehört sodam auch eine **Liturgik**. Eine ausgezeichnete Liturgik in lateinischer Sprache ist de Herdt, Sacrae liturgiae praxis VII Löwen 83 (8); ein umfassendes Kompendium dersiehen versäte Falise, Liturgiae practicae compendium II R 76 (7,60). In deutscher Sprache erhielten wir von Thalhoser ein leider nicht zum Abschlüß gelangtes "Handbuch der kath. Liturgik" F 87 1. B (10 g 11,75); 2. B 1. Albtlg 90 (4), welches seines gediegenen In-

hattes, seiner Reichhaltigkeit und Alarheit wegen sedem Briefter zum Studium empfohlen sei.

Undere in die Liturgit einschlägige, ohne Ausnahme vorzügliche Werke sind: Hartmann, Repertorium Rituum. Übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Ritualvorichriften für die priesterlichen Funktionen V 2 86 (12); Höflinger, Manuale rituum XII R 86 (2,40), Directorium rituum 54 (1) und Casus liturgici ad usum neocuratorum 53 (1,25); Sutor, Liturgia sacra ecclesiae Romanae seu Ritus exactus servandus in celebratione Missarum, recitatione divini officii et administratione sacramentorum \$ 72 (4.50); S. Alph. M. de Liguori, Liber de caeremoniis missae II R 88 (2.60): Hausherr, Compendium Ceremoniarum sacerdoti et ministris sacris observandarum in sacro ministerio III 7 91 (1,50): Hörl, Libellus divini cultus pro ecclesiae et linguae latinae cultoribus R 78 (1,50); ferner Neth. Aleines liturgisches Repertorium 81 (1,65) und "Handbüchlein des Ritus bei der h. Meise und anderen firchtichen Funftionen" II 90 (2); endlich Megmer, Rubriten Des Breviers und der h. Meffe 1. I. Ei 80 (1).

Brobit edierte: Die firchlichen Benediftionen

und ihre Verwaltung T 57 (3).

Gine furze "Unleitung gum Breviergebet"

ichrieb Rieforth M 71 (0,30).

14. Jur **Geschichte der Liturgie** und Liturgien verweisen wir auf die bekannten Werke von Renaudot, Assemani etc.: von Reneren sei genannt Duchesne, Origines du Culté chrétien Par. 89 (8 Fr.). Probst behandelte die ältesten römischen Sakramentarien und Ordines M 92 (9): Hochund die (Veschichte der kirchlichen Liturgie des Bistums Augsburg A 89 (8 g 10).

Manche Anregungen bietet dem Priefter auch B. Schäfers Schrift: Einheit in Liturgie und Disciplin für das

fatholiiche Deutschland! II De 92 (1).

15. Des weiteren verdienen für das Studium und die Lektüre des Priesters warm empfohlen zu werden

von lateinischen Schriften über die f. Meffe: Benedicti P.P. XIV. De sacrosancto sacrificio missae libri tres, denuo ed. J. Schneider Mg 79 (4,80), beutsch R 57 (3), und Bona, De sacrosancto sacrificio missae tractatus asceticus R 63 (1,50), St. Polten 91 (3): von beutschen: Wihr, Das h. Megopfer, dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt V & 92 (7 g 8,25), ein ausgezeichnetes, überaus belehrendes, auch für Predigten über die h. Meffe mohl zu verwertendes Buch; Röffing, Liturgische Erklärung der h. Messe III R 69 (7,60); Areuser, Das h. Megopser geschichtlich erklärt II P 53 (3); Solzwarth, Briefe über das h. Mefopfer Ma 73 (3); Bacues, Das h. Megopfer und der Priefter M3 73 (3,50); Bueranger, Erflärung der Gebete und Ceremonien der h. Meffe, deutsch herausgegeben von Heinrich 84 (2 g 2,40); ferner das große Wert Binterims: Die vorzüglichsten Dentwürdigkeiten der chrifttatholiichen Rirche 7 II 40-42 (68).

Populare Erflärungen der h. Meije benigen wir von Cochem, (in zahlreichen Ausgaben 1,65-2); Joj. Balter, Die h. Meffe, der größte Schat der Belt IV Br 89 (1,60); Beidum, Das h. Megopjer, deffen Inhalt und Teier 3 65 (4); R. Aneip, Erklärung bes h. Mekopfers für das chriftliche Bolt R 76 (0,60 g 1); Segur, Die Ceremonien ber h. Deffe ertfart Dig 76 (0,75); A. Haufer, Die h. Meffe nach Bort und Beift der Rirche. Zugleich ein Gebetbüchlein für Jung und Allt IV Do 91 (1). Für Studierende berechnet ift Lüdtke, Erklärung des h. Megopfers II Dz 92 (1). Uber die Erhabenheit und den Wert der h. Meffe handeln Leonard a Borto-Maurizio, Der verborgene Schat ober furze Unterweifung über die Bortrefflichkeit, Notwendigkeit und den Rugen der h. Deffe, Stepl 91 (g 2) und Ricffer, Die Bnadenschäte der h. Meffe für Lebende und Abgestorbene III Dl 91 (1 g 1,50).

Wihr erklärte auch die Sequenzen des römischen Weßbuches dogmatisch und ascetisch & 87 (6 g 7,75): Eberte schrieb u. d. T.: "Der Tricenarius des h. Gregorius" eine Abhandlung über den Gebrauch der so

genannten gregorianischen Messen R 90 (1).

Contract of the second

Military of the Park

16. Das Kircheniahr und ber Kultus der Rirche wurde ausführlich behandelt gunächst von Bueranger in feinem zwölfbandigen, von Beinrich deutsch herausgegebenen Werte: Das Kirchenjahr Dig 74 ff (58). Popular gehalten find: Rippel, Die Schönheit der tatholischen Rirche, dargestellt in ihren angeren Gebräuchen, neubearbeitet von Himioben XXII Mg 85 wohlfeile Ausgabe Donabrud 93 (1 g 1,50); Stau-Denmaier, Der Beift des Chriftentums dargestellt in den h. Beiten, in den h. handlungen und in der h. Runft VIII 80 (3,60), mehr für Gebildete; Rift, Das chriftliche Kirchenjahr 71 (3,75); Jocham, Das tirchliche Leben des tath. Chriften Mch 59 (0,35 a 0,90); A. Martin, Das Kirchenjahr in seinen Festen und festlichen Zeiten B 80 (0,80); A. Bet, Das fath, Kirchenjahr für Schule und haus IV R 83 (0,90 g 1,30); Seist, Die Geleife des Rirchenjahres 75 (0,60); Donin, Liturgisches Rirchenjahr oder das große tath. Kirchenjahr für alle Stände II Gr 77 (erm. Br. 2 M); Profittlich, Das tathol. Nirchenjahr. Kurge Unterweisungen über die Testzeiten und die Sonn- n. festtäglichen Episteln u. Evangelien Er 81 (2); Dippel, Das fath. Nirchenjahr in seiner Be-Deutung für das chriftl. Leben. Braftische Materialienfammlung für Manzelredner, geistliche Lesung für Laien 5 R 89 f (36,95); Mehter, Die Feier des h. Jahres oder fagliche und deutliche Ertlärung des tath. Rirchenjahres und seiner Festzeiten. Gin Sandbuch für Ratecheten und Lehrer R 72 (2.55); Löper, Die h. Beiten, Handlungen und Gebränche der fath. Rirche II Da 90 (2,70): Mette, Kathol. Populär-Liturgit, R 73 (4,50): Mach. Erflärung der h. Gebräuche der tathol. Rirche R 82 (0,65); Gibbons, Der Glanbe unferer Bater oder die Lehren und Gebräuche der tathol. Kirche erflart und verteidigt & 78 (1.95); Ernefti, Die Rirche

in ihrem Liede, ihren Teiten, ihrem Ovier R 83 (2): Storch. Der Rultus der fathol. Rirche erflart V St 81 (0,80); Terflan, Der Beift bes fathol. Kultus X 28 75 (1.40); endlich zum Gebrauche an Gmunasien und anderen böberen Lehranstalten: F. Fischer, Lehrbuch der fathol Lituraif X 89 (1.20): Wappler, Kultus der fathol. Rirche VII 83 (1.60); Remof. Liturait für die mittleren Gunnafialflaffen II B 92 (0.90); Mach. Rath. Liturgit R 81 (1,35); Malkmus, Das kathol. Kirchenjahr II & 90 (0.60 a 0.85) und Mehler, Fakliche und deutliche Erflärung des fathol. Kircheniahres in Fragen und Antworten R 72 (0.40); zum Gebrauche an Bolfsund Bürgerichnten: F. Fischer, Die Ceremonien der fathol. Rirche XVII 28 91 (0,60), Beramann, Liturait IV Br 91 (0.50) und andere noch später zu nennende Schriftchen.

Über das Gotteshaus und was es mit seinen einzelnen Teilen will und bedeutet, besitzen wir eine empsehlenswerte Volksichrift von Tavid, Das Haus des Herrn H P. 91 (0.80).

17. Über das Breviergebet befiten wir außer dem 3. 63 genannten mommentalen Werke Rostovams Abhandlungen von Brobit: Brevier und Breviergebet II 3 78 (3,30) und Lehre vom liturgischen Gebete II B 92 (2). Ferner fei genannt Bole, Die h. Meffe und das Breviergebet, zur Förderung von Berftandnis und Andacht beim Bollzuge vornehmlich in ihrem Drganismus dargestellt II Br 88 (2); Bacuez, Das Brevier vom Standpunkte der Frommigkeit betrachtet Ma 92 (5,40), jedem Priefter sowie Priefteramtstandida= ten febr gu empfehten; Muggaretti, Das Breviergebet. Ein Beitrag zur Beiligung bes Briefters. Rach dem Italienischen von D'Byrn R 60 (0,75); Terich, Lesebuch für Priester, welche mit Andacht und Frucht das Brevier perjotvieren und die h. Meffe leien wollen I. Bb.: Aperi, Psalterium, Ordo missae. B 91 (7.50); Schober, Explanatio critica editionis Breviarii Romani R 91 (2,60 g 3,40), welches zugleich eine vortreffliche Abhandlung über das Breviergebet überhaupt und insbesondere über seine geschichtliche Entwicklung enthält.

Die Beichichte des Breviergebetes haben ferner zum Gegenstande: Pleithner, Alteste Geschichte Breviergebetes oder Entwicklung des firchlichen Stundengebetes bis in das 5. Jahrhundert Ap 87 (4,20); Baumer. Geschichte des Breviers im "Ratholit" 1891: A. Ronia, Das neue Offizium zum h. Mojenkranzfeite. Ein Beitrag zur Geschichte und Dogmatif des Breviers, Br 91 (0.60). Gine umfaffende Geschichte des Breviers pon Batiffol fteht in Ausficht.

Gine Ertlärung des Officium parvum B. M. V. besiten wir von Speil, Die kleinen Tagzeiten der h. Jungfran, Br 68 (0.20), eine ausführlichere und gründlichere von Sost, Das feine Officium II. L. Frau Mich 76 (2,50), eine leichtfaßliche gleichfalls empfehlenswerte von Acterl Eg 84 (1 g 1,60) und besonders von B. Schafer, Das fleine Officium der feligiten Jungfrau M 92 I. Bodin.: Lat. u. deutscher Tert (1 a 1.75 n. 2,25), II. Bochn.: Ertlärung des Textes (2 g 2,75 u. 3,25). Mis Ergangung hiezu edierte Schafer auch das Officium defunctorum, lat. u. dentich (1 g 1,75 u. 2,25). Das Totenoffiginm erflärte furg für ben praftischen Gebrauch Refertoher Mich 73 (0,90), ferner Speund Av 92 (2,80).

Besonders seien die in A. erschienenen Intentiones et orationes ante horas canonicas dicendae empirhlen (0,10), vier Blättchen gum Einlegen ins Brevier, auch

deutsch zu haben.

18. Gine Schrift über den Alfar und Altarbau ift ficher jedem Priefter erwünscht. Bir besiten ein ausgezeichnetes Wert von Andr. Schmid, Der chriftliche Altar und jein Schunet, archavlogisch-liturgisch dargeitellt R 71. Diejes leider vergriffene Werkchen behandelt den Altar nach Beschichte und Konstruktion und enthält zugleich Winte für den Altarbau.

Gerner find empfehlenswert: F. 3. Schwarz, Der thristliche Altar St 85 (1,50), d. i. eine gedrängte Darftellung der liturgischen Vorschriften über den Altarbau, der Arten der Altare zugleich mit praktischen Binken für Altarbauten, und Rojen, Der Altar und der Chorraum nach den liturgischen Borschriften und den Unforderungen der Kunft M 85 (1). Gute Dienste bei Altarbauten leiften fodann Laib und Schwarz, Stu-Dien über die Geschichte des chriftlichen Altars St 57. ferner das herrliche Wert Münzenbergers: Bur Kenntnis und Bürdigung der mittelalterlichen Altare Deutschlands It (8 Lign. à 6 M).

Schriften, welche den Altarichmud betreffen, find jene von Rütter, Die Pflanzenwelt im Dienste der Rirche: 1) Die Bflanzenwelt als Schmuck des Heiligtums und Fronleichnamsfestes im allgemeinen und besonderen III R 91 (140); 2) Die besten Altarblumen im Topf und ihre Specialfultur II 86 (1,40); 3) Die besten Altarblumen im Garten und ihre Kultur und Bermendung R 86 (1,40). Geschichtlich behandelte dasselbe Thema Reiners, Die Bflanze als Symbol und Schmuck im Seiligtum von den frühesten Beiten bis jest nebst praktischen Winken zur Anordnung und Beschaffung bes Blumenichmuckes R 86 (3).

19. Bas die liturgifden Gewänder betrifft, fo handelt hievon Thalhofer in seinem handbuch der Liturgit I 856-911 sehr ausführlich; ebenso Gihr in seinem Buch "Das heilige Megopfer". Bekannt ift bas wertvolle Wert von Bock, Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters 3 Bde. Bo 56 ff (1. B. vergriffen; 2. B. 15; 3. B. 8); auch Bischof Sefele schrieb über die Geschichte derselben im 2. B. der "Beitrage zur Kirchengeschichte, Archäologie und Liturgit" T 65 (8,60). Rinaldi-Bucci edierte: De insignibus episcoporum commentaria R 91 (1,20).

Brattischen 3meden dienen: Die Rultgegenitande ber Rirche. Borichriften bes h. Rarl Borromäus über Gestalt, Form und Material derzelben. Von einem Trierer Geistlichen Tr 74 (2): Tönissen, Fingerzeige für Paramentenvereine, nach den kirchlich gutgeheißenen Bestimmungen zusammengestellt Essen 79 (Selbstverlag); E. Geiger, Notizen über Stoff, Gestalt und Größe der h. Geräte und Gewänder II Mch 63 (0,60) und Von der Reinhaltung und Reinigung der h. Geräte und Gewänder II ober h. Geräte und Gewänder II Mch 63 (0,60) und Von der Reinhaltung und Reinigung der h. Geräte und Gewänder II 75 (0,50).

20. "Über die Geschichte und Bedeutung der Bacisticiter bei den firchlichen Funttionen" jehrich

Mühlbauer A 74 (2,70).

21. Für **Kirchen- und Altarweihe** besitzen wir neben dem schon S. 135 genannten Kustet schen Ritus . . . consecrationis ecclesiae et altarium 88 (2 g 2,50) solgende deutsche Büchlein: Richrath, Die Ceremonien und Gebete bei der feierlichen Einweihung einer Kirche K 70 (0,50); Studerus, Die seierliche Einweihung einer Kirche, Friedhos- und Glockenweihe in ihren Gebeten und Ceremonien E 89 (1,20); Die seierliche Einweihung einer Kirche in ihren Gebeten und Ceremonien W 86 (0,36).

Die **Bischofsweiße** nach dem römischen Pontisitalbuch edierten Fetahl II Bz 84 (0,30), H. Haid Mch 56 (0,40), Arenhold Fu 81 (0,30), Leonardus M 89 (0,30); endlich erschien in Trier 90 (0,20) Die Bischofsweihe und in F 82 (0,30) Die Bischofsweihe und die Übergabe des Pallium an einen Erzbischof nach

dem romischen Pontifitale.

Contract of the last

Für die niederen Weihen, die Subdiakonats-, Diatonats- und **Friesterweiße** erschienen solgende Handbücher: Ritus Ordinum Minorum et Majorum etc. R 84 (0,80 g 1,30—4,80); Die Erteilung der h. Weihen lateinisch und deutsch V Mz 76 (0,40) und K. A. Geiger, Die 7 h. Weihen nach dem römischen Pontisikale A 88 (0,40 g 0,60).

Schöne Belehrungen und Betrachtungen jum Gebrauch ber Orbinanden verfaßte Bacuez u. d. T.: Die h. Weihen des Subdiakonats, des Tiakonats und des Priestertums Mz 92 (2), auch noch für die bereits Credinierten gut verwertbar; zu demselben Zwecke edierte Balun sein Handbuch für junge Aleriker oder: Geistessübungen als Vorbereitung auf den Empfang der h. Weihen M 65 (4,50). Zardetti edierte Die Priesterweihe und ihre vorbereitenden h. Weihen nach Lehre und Liturgie der kathol. Airche E 90 (1,20).

Für die h. Firmung gab Riedle heraus: Die Spendung des h. Sakramentes der Firmung nach dem

römischen Vontifitale Mich 86 (0,60).

22. Für die Verrichtungen in der **Karwoche** nennen wir Habert, Officium Hebdomadae Sanctae et Octavae Paschae. Die Feier der h. Kar- und Diterwoche. Lateinisch und dentsch für Gebet und Gesang II R 92 (3 g 3,70 bis 5); Riedle, Der Ritus der h. Funktionen in der Karwoche Mch 82 (1).

Für die Funktionen der h. Karwoche in Kirchen mit nur einem Geistlichen ist das auf Beschl Benestiks XIII. edierte Memoriale Rituum zu gebrauchen R 62 (1), dentsch für Organisten und Mesner ebb. (1).

23. Der **liturgische Dienst eines kathot. Lehrers** mit Ausnahme des Organistendienstes fand durch Conrad eine gute Bearbeitung Wz 86 (1,20 g. 1,60).

24. Reihen wir daran die vielen und meist recht empfehtenswerten Schriften, welche den Dienst der

Mesner und Ministranten betreffen.

Für **Mesner** erichien ein "Küsterbüchtein" R 76 (0,50 g 0,65) und P II 81 (1), ein Handbüchtein für kathol. Mesner R 76 (0,50): serner sind zu nennen Stoff, Ter kathol. Küster Mz 81 (2 g 3): Bennewald, Der kathol. Küster M 79 (0,75); Mennel, Instruktion oder Unterweisung für die kathol. Mesner, Leutkirch 85 (2,20 g 2,50); Rieger, Handbüchlein zu den gewöhnlich vorkommenden katholisch kirchendiensklichen Berrichtungen für Mesner und Cantoren, Straubing 90 (1): endlich Le Maire, Kurze Anleitung zum

Rirchendienste nebst kurzer Erklärung des Kirchenjahres, zunächst für Lehrerbildungsanstalten, Speyer 90 (1). Zunächst österreichische Berhältnisse behandelt: A. Steisner, Ter Kirchendienst. Eine Anleitung für Mesner und Virchendiener W 90 (1,60). A. Leiter schrieb ein "Ceremonienbüchlein für Sakristane und Ministranten" 3 75 (1); Buohler edierte ein Vollständiges Rubrikenbüchlein für den kathol. Wesner II R 65 (0,50).

Speciell den Dienst eines **Ministranten** betreffen: Die Offizien des Thursferars, der Atolythen und der Ceroferare dei feierlichen Amtern. Bon einem Priester der Gesellschaft Jesu, J. 86 (0,50); E. Geiger, Der Dienst der Atolythen und Laien-Ministranten dei der stillen Konventmesse, dem feierlichen Ante und der Besper Mch 60 (0,60); Dersetbe, Der Dienst des Atolythen und des Laien-Ministranten dei der Privatmesse (0,30); Buohler, Bollständiges Audrikenbüchtein für Ministranten III K 76 (0,50). Hausherr, Compendium Ceremoniarum (sacerdoti et) ministris sacris observandarum in sacro ministerio ist schon unter Nr. 13 genannt worden.

Für jene Alerifer, welche bei Bontifitalfunktionen Dienfte gu leiften haben, verfagte Mühlbauer eine

Instructio praetica R 58 (3.30).

Gewöhnliche, einfache Ministranten büchlein sind: Jäggle, Der gute Ministrant II Lindau 77 (0,25); Faustmann, Handbüchtein sür Ministranten Wz 84 (0,10); Nottbeck, Der sromme Meßdiener IV D1 84 (0,50); Der gut unterrichtete Ministrant IV R 83 (0,10, per Duß. 0,75); Der Engel am Altare V D0 82 (g 0,30), sehr zu empsehlen: Anteitung zum Ministrieren II F 84 (0,40 g 0,80—1,40); Hagelbüchlein für Ministranten R 76 (0,30 g 0,45); Regelbüchlein sür Ministranten IX F 76 (0,12 g 0,22 und 0,25); Ministrierbüchlein Wz 68 (0,10) u. s. w.

E. Fischer gab hübsche "Beispiele aus dem Leben frommer Meßdiener" heraus IV F 81 (0.80 g 1,10).

Margadonia po

25. Einen erhabenen Zweig der Liturgik bildet die Kirdfliche Mufik. deren gorderung fich ber Briefter über alles angelegen jein laffen joll.\*) Eine Reihe trefflicher Schriften für die liturgische Meufit begeisterter Autoren find hier anzuführen. Wir nennen zunächst die wichtigeren Lehrbücher des Chorals, als: Saberl, Magister choralis IX N 90 (g 1,40) mit einzelnen geschichtlichen Rotizen, jedem Priester und Organisten zu empfehlen: Riente, Choraffchute II & 90 (2 g 2,40) und (als Auszug hieraus) Singübungen zum Choralgesange II (0,40); Rienberger, Lehr- und Ubungsbuch des Gregorianischen Choralgejanges III Fr 88 (3), Schweißer, Manuale cantus choralis. Sandbüchtein des Choralgejanges III. Abdruct & 83 (0,60 q 0,80); Cohen, Manuale chori sive modi cantandi in missa et officio divino R 91 (0,40 g 0,70): G. V. Weber, Manuale cantus ecclesiastici Dig 78 (1): &. Edmidt und Diebels, Theoretisch= praftische Unterweisung in der fathol. Kirchenmusik M 75 (2); Rieforth, Aurze und leichtfaßliche Musiklehre für angehende und wirkliche Alerifer M 71 (1): Maas, Bademecum für Choraljänger Ap 88 (0,30 g 0,40); endlich Treich. Das Notwendigite und Bichtigfte über und vom Gregorianischen Choral II Ei 91 (0.75). Einen hohen praftischen Rugen gewähren dem Chordirigenten Die Schriften: Mitterer, Die wichtigften firchlichen Borichriften für kathol. Kirchenmusik III R 91 (1); Arutichet, Die Kirchenmufit nach dem Willen der Kirche. Eine Instruction für Chorregenten III (2); Joos, Der Rubrigift in der kathol. Kirche bei dem Altar-, Chorgejang und Orgeliviel jämtlicher Gottesdienfte ze. nebit vollständiger Belehrung über Recitation Ap 90 (2,40); Diebels, Der umfikverständige Organist B 90 (6 a 8).

<sup>\*)</sup> Über die Stellung der liturgischen Musik im Gebäude der h. Theologie ichrieb jüngst Schauerte, De Musices sacrae justitia P 92 (0,60).

1. I.: Die Melodit und Harmonit der Kirchemmusit, 2. I :: Die Kirchemmift in harmonifierten Gefängen 20.; Schmen, Die harmonisierung des gregorianischen Choralgejanges. Ein Handbuch zur Erlernung der Choralbegleitung 2 87 (3 g 4): Piel, Harmonielehre. Unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen für das firchliche Orgelipiel zunächst für Lehrerseminarien II 90 (3,50 g 4) mit 4 Ubungsheften 90 f (2): Saller, Rompositionslehre für polyphonen Kirchengesang mit besonderer Rücklicht auf die Meisterwerte des 16. Jahrhunderts R 91 (6,40 g 7,60); Arieger, Musica Ecclesiastica catholica. Die fath, Rirchenmufit. Gine leichtfaßliche Daritellung der allgemeinen Musit-, Harmonie-Rompositionslehre nach den Grundjäben der Meister wahrer firchlicher Tonkunft & 72 (5,40). Schließlich möchten wir noch verweisen auf Mettenleiter-Rift. Kakliche und praftische Grammatit der fath. Rircheniprache III R 85 (2), welche ein oft erwünschtes, nüttliches Buch für jeden weltlichen Rantor bilden dürfte.

Sehr betehrend für Priester bzw. Chorregenten und Sänger sind jodann: Jos. Sclbst, Ter kath. Kirchengesang beim h. Meğopser II M 90 (1,60 g 2,60); Böckster, Gregoriusbuch. Wesen und Eigenschaften der kathol. Kirchennusik Na 91 (2); Schlecht, Die liturgische Musik nach dem Ceremoniale episcoporum, Bregenz 90 (0,50); Battlugg, Die liturgischen Gesangsgebete beim Hochante M 75 (0,50); Karner, Der Klerus und die Kirchennusik W 88 (3). Zur Berteilung empsiehlt sich Hauser, Gin Wort an kathol. Kirchensänger und deren Chorsbirgenten Do (Schutzengelbrief Kr. 87, 0,6: 100 St. 4), ferner Schutzengelbrief Mr. 45: Singet dem Herrn (0,1: 100 St. 0,50).

Jum Abonnement seien allen Musikfreunden und besonders dem hochwürdigen Alerus empsohlen: die beiden vom Cäcisienvereine herausgegebenen Wonatssichvisten Musica sacra und Fliegende Blätter für kathol. Nirchenmusik (jährlich nur 2 M) mit Musik-

beilagen, ferner Haberts Rirdenmufitatisches Jahrbuch (2 M) zum Beften ber Mufitschule in R, endlich Katschthalers Kirchenmufitalische Bierteljahrs-

ichrift Sz (jährlich 2 M).

Buweilen burite auch ein Bert über Beichichte der Rirchenmusik dem Briefter erwünscht fein. nennen in Dieser Beziehung Schlecht, Geschichte Rirchenmusik R 71 (5,50); Ratichthaler, Rurze Beichichte der Kirchennufif R 92 (5 g 6,20); Sittard, Kompendium der Geschichte der Rirchennusit St 81 (4 g 5); Gabler, Die Tontunft in der Rirche. Rirchennufitalische Erturfe Li 83 (3); Bothier, Der gregorianische Choral, feine uriprüngliche Weftalt und geschichtliche Überlieferung, Tournai 81 (4); Germ. Morin, Der Uriprung bes gregorianischen Gejanges, deutsch von Eljäffer \$ 92 (2,80); Schmen, Dom Pothiers Liber gradualis, feine historische und prattische Bedeutung Mi 84 (1,20): Schafhäutl, Gin Spaziergang durch die liturgische Mufitgeichichte der kathol. Kirche Dich 87 (2,50); K. A. Beck, Geichichte des fathol. Kirchenliedes & 78 (3): gan; besonders 28. Bäumter, Das fathol. deutsche Kirchenlied in feinen Singweisen von den frühesten Beiten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 3 7 83-91 (23 a 30): endlich A. Walter, Franz Witt, Gründer und erfter Generalprajes des Cacilienvereins. Gin Lebensbild R 89 (2).

Ein Legiton der firchlichen Tontunft versäßte Kornmüller II R 91 1. T. (4,50 g 5,50); 2. T. unter der Presse; ein türzeres Musikalisch stiturgisches

Börterbuch Kothe B 90 (1.60 a 1.80).

Viele Belehrung und Anregung bieten dem Freunde des Volksgesanges in der Kirche: Dreves, Ein Wort zur Gesangbuchfrage F 84 (1,70) und: Archaismen im Kirchenliede 89 (1); Desselben Gesangbüchlein geiststicher Lieder: D Chrift hie merk! 85 (0,70 g 0,90); Wohrs bekannte Gesangbücher, dazu dessen "Pfälterlein" III R 92 (1,20 g 1,70—3,20) und "Einleitung

und Quellennachweis zum Pjälterlein" II 91 (1 g 1,80); ferner Gabler, Geistliche Bolkslieder. 714 religiöse Lieder mit 387 Melodien. II. Aust. der "Neuen geist-tichen Nachtigall" Li 90 (4); endlich Galle, Erklärung kathol. Kirchenlieder. Ein Hilfsbuch für Lehrer und Seminaristen III B 91 (1).

26. Zur Erklärung und Geschichte der kirchlichen **Symnen** ist besonders zu nennen Treves, Analecta hymnica medii aevi 13 Lp 88 ff (106,50); serner Kapser, Beiträge zur Geschichte und Erklärung der alten Kirchen-hymnen 2 P 81. 86 (9,40): Lipp, Die Hymnien des Cistercienserbreviers übersetzt und erklärt W 90 (5): endlich das hymnologische Lexikon von John Julian, A Dictionary of Hymnology. London 92 (42) und das Repertorium hymnologische von Chevalier, Louvain 92, dis sest 2 Fascikel.

27. Unentbehrlich dürfte für den Priester ein **Buch über die Ablässe** sein. Sehr zu empsehlen ist Beringer, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Auf Grund der Arbeiten und früheren Auslagen von A. Maurel und J. Schneider nach der letzten Auslage der römischen Raccolta von 1886 vermehrt und umsgearbeitet X P 92 (6,80), welches auch eine eingehende Belehrung über die Bruderichasten, über den dritten

Orden und das Rojenfranggebet enthält.

3. Schneider edierte auch: Rescripta authentica Sacrae Congregationis indulgentiis sacrisque reliquiis praepositae necnon summaria indulgentiarum R 85 (7,20); Haringer gab u. d. T.: Die geistliche Schaptammer 87 (4,50) eine autorifierte Übersetung der Naccolta hersauß; eine kurze Zusammenstellung sämtlicher mit Ablässen versehenen Gebete veröffentlichte derselbe u. d. T.: "Gebets und Ablasbuch" 79 (1,80); B. Schneider edierte ein Ablasbrevier oder vollständiges Ablass und Andachtsbuch Mch 81 (3 g 3,60—6).

Reher ichrieb über den Ablaß des privilegierten

Altare privilegiatum R 61 (1,80).

Roch find zu empfehlen eine Reihe zur Berteitung an Arante, Rinder ic. geeignete Echupengelbriefe, nämlich Nr. 64: Kurze Ablaggebete, 103: Sammlung turger Ablaggebete für Schulfinder von 3. Groß (je 0,1; 100 St. 0,50), 104: Goldenes Simmelsichlüffelein, Ablaggebete für jung und alt, von 3. Groß u. Rr. 111: Ablagbüchlein zum Trofte der Aranten, Sterbenden und Abgestorbenen von 3. Groß (je 0.6; 100 St. 4 M); ferner eine Sammlung von Gebeten, durch deren Berrichtung Abläffe gewonnen werden fonnen Mch (100 Exempl. 3 M), gleichfalls zur Verteilung, besonders an Arante und deren Umgebung sehr geeignet: endlich Gobat, Liebesopfer für die armen Seelen im Fegfener M 85 (0.40), ebenfalls eine Sammlung von leicht zu gewinnenden und den armen Seelen zuwendbaren Abläffen.

Den Portiunkula-Ablah betreffen: P. Bonifatius von Mainz, Der große Portiunkula-Ablah XVII P 91 (0,20) und: Gnadenschat oder Andacht, um bei dem Portiunkulaseste den vollkommenen Ablah zu gewinnen VI Mz (0,12).

Gine Sammlung der besten und gebräuchtichsten Stofigebete gab 3. A. Reller heraus Ap74 (1 g 1,75).

## XI. Priesterliche Gebetbücher.

1. Das priesterliche Gebetbuch ist in hervorragender Beise das Breviarium. Außer den kirchlichen Offizien enthält dasselbe einige herrliche Gebete und Andachtssübungen. Wir nennen die Litaniae, serner die Orationes ante et post missam am Ende des Breviers. Das Itinerarium elericorum soll kein Priester, der eine Reise antritt, zu beten unterlassen.

2. Neben dem Brevier ein besonderes Gebetbuch zum Privatgebrauch zu besitzen, wird der Wunsch wohl jedes Geistlichen sein. Sehr aut und prattisch ist Jos. Schneider, Manuale sacerdotum, neu bearbeitet von Lehmfuhl XII & 90 (6 a 8-10.50), welches im criten Teile Gebete und Betrachtungen, im zweiten liturgische und vaftorelle Amveijungen enthält. Ein dreibändiges. aleichfalls fehr zu empfehlendes priesterliches Gebet- und Betrachtungsbuch haben wir jodann von J. Schmitt mit bem Titel: "Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae colebrationem, cum brevibus meditationum punctis pro singulis anni diebus III 7 91 (9 q 12,60). Ferner find zu nennen: (Sterler) Preces ad usum quotidianum sacerdotum R 72 (1,20), mit furzen Betrachtungen und schönen Gebeten, namentlich aus Ludwig Blofius; Manuale pii sacerdotis complectens preces et pietatis exercitia, excerpta ex operibus S. Alphonsi 87 (1.80); Arvisenet, Memoriale sacerdotum M3 61 (1.40) und Bi III 85 (2.20); Lessii Recollectiones precatoriae desumptae ex XIV libris de perfectionibus moribusque divinis 8 92 (0.50 g 0.80): ein von einem Priefter des Dominifanerordens herausgegebenes Compendium perfectionis sacerdotalis R 85 (1.80) u. a.

Befondere Erwähnung und Empfehlung verdient auch Goeser, Preces et meditationes aute et post missam, precibus piisque exercitiis in usum sacerdotis quotidianum adjectis II T 84 (3 g 4) und Vendrickx. Sacerdos devote celebrans SS. Missae sacrificium, Mecheln 66 (1) mit Betrachtungen und Gebeten vor und nach

Celebration der fi. Meffe für 30 Tage.

Control of the

3. Zunächst für Seminarien berechnet ist das schöne Buch von Al. Schlör. Clericus orans atque meditaus Gr 83 (3). Terner sind für Seminaristen berechnet und diesen sehr zu empsehten: Manuale precum in usum theologorum & 86 (3 g 4.20); Jos. Schneider, Manuale clericorum, in quo habentur instructiones asceticae liturgicaeque ac variarum precum formulae ad usum eorum, qui in seminariis clericorum versantur IV M 92 (4,20 g 4,90 u. 5,60); Gaduel, Tie

Gedächtnistage des Seminaristen und Priesters, Mz 71 (0,75), aus dem Französsischen von Meer, eine Anleitung, den Gedächtnistag der h. Tause, der ersten h. Kommunion, der h. Weisen w. auf geeignete Weise zu begehen, nebst einem Anhange lateinischer Gebete: Derselbe, Praktische Unterweisungen und Ratschläge für Seminaristen Ap 84 (0,50); endlich Bacuez, Ferienbuch für Seminaristen Mz 91 (3).

## XII. Betrachtungsbücher.

1. Ein großes Gewicht ist auf den Best von Betrachtungsbüchern zu legen. Über den Bert der Betrachtung selbst kein Bort! Ber nicht betrachtet,
schreitet rückwärts, wird vielleicht lan und kalt. Eine
tägliche, sleißige, mit System unternommene Betrachtung
wird uns von allen geistlichen Übungen am meisten
frommen. Die Betrachtung liesert auch reichen Stoff
für die Predigt und die Belehrung im Beichtstuhle.

2. Schon im Seminare muß man betrachten lernen und die Betrachtung gewissenhaft üben. Die praktische Anleitung eines Vorstandes und eine pünktliche llebung nach den gegebenen Grundsähen ist die beste Lehrmeisterin der Betrachtung. Von gedruckten Anseitungen zur Betrachtung nennen wir hier: Rootshaans vortressliches kleines Schriftchen: "Über die rechte Art und Weise, die gestliche Betrachtung zu verrichten III R 91 (0,50): Crasset, Anleitung zum betrachtenden Gebete 57 (0,60): P. D. Beck, Art und Weise, wie man eine Betrachtung anstellen soll 71 (0,40); Seeböck, Der goldene Schlüssel zum innerlichen Gebet Sz 85 (0,20); endlich Simter, Ein Führer in Übung des innerlichen Gebetes R 88 (1,80).

3. Als speciell priesterliche Betrachtungsbucher find hier solgende anzusühren. In deutscher Sprache: Buerft Chaignon, Betrachtungen für Priester, ein nach

jeder hinficht vorzügliches Wert mit gleichmäßiger Benütung von Schrift und Batern, welches im Befite eines jeden Briefters fein foll. Bir haben zwei deutsche Musgaben, eine von Lenary in 5 Bon., VI Er 88 ff (12,50), der Chaignons Betrachtungen auch im Auszuge bearbeitete 83 (3), die andere von Mitterrukner. gleichfalle in 5 Bon., IV Br 91 f (12). Cobann 3lg, Tugendspiegel für Briefter und Ordensleute, 2 Altötting 77 (6): Il. Schlor, Betrachtungen für Priefter und Aleriker über den Inhalt der h. Evangelien, neu herausgegeben von Stradner 3 Gr 89 (10), beide fehr gu empfehlen: B. Cramer, Das Rirchenjahr oder Betrachtungen auf alle Tage des Kirchenjahres nach deffen Festen und Evangelien 2 M 77 (7), welches viel Material bietet: Chevaffu, Betrachtungen für Beiftliche, gezogen aus den Episteln und Evangelien der heiligen Messe auf alle Tage 20. Tr 60 ff (14,70), sehr passend gur Borbereitung auf die heitige Meffe: Mefchler, Das Leben unferes herrn Jesu Christi in Betrachtungen 2 II & 92 (7,50 g 10,70), bestens aufgenommen; Müllendorff, Entwürfe zu Betrachtungen nach ber Methode des h. Ignatius, zunächst für Alerifer 3 86 ff. von ergreifender Schönheit, bis jest 7 Bochn .: 1. die Bergpredigt (1,20), 2. das Ziel der Gerechten (1,60), 3. Weihnachtsfestfreist (2,30), 4. Begebenheiten aus dem öffentlichen Leben Jesu (1,80), 5. die Barabeln des Berrn (1.50), 6. das Leiden und Sterben unferes Berrn (2,30), 7. die Auferstehung und himmelfahrt Herrn (1,80); Adjutus, Betrachtungsbuch für Priester 4 8 61 ff (9), turg, gedankenreich, auch fur Die Bredigt gut verwendbar; St. Alfons von Liguori, Die ewigen Bahrheiten: Tod, Gericht, himmel und bolle und die Mittel des Heils 2 R 52 (3,50); der 1. Bd. mit dem Titel: Die Borbereitung jum Tode ic. erichien auch separat Gr 85 (2 g 3), ferner V R 91 (2), Dl 91 (1,20 g 2), mit gahlreichen Schrift- und Baterftellen, besonders für den Brediger geeignet: Belon, Die Bollkommenheit des geistlichen Standes oder Betrachtungen über die Pflichten des Alerus 2 R 54 (5); endlich Augler, Der Priester nach dem Geiste der katholischen

Rirche, III von Bogt, 86 (3,75).

4. In lateinischer Eprache: Scotti Meditationes ad usum cleri per singulos anni dies, sumptae ex dominicarum evangeliis. 4 3 54 (8,40), mit starter Benübung der Bäter; Segneri, Meditationes selectae et succinctae pro singulis anni diebus 31 74 (4,50), wic das vorgenannte von den Italienern hochgeschätt; L. de Ponte. Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis, de hispanico in latinum translatae a M. Trevirino, de novo editae cura Lehmkuhl 6 & 89 f (13.60 a 18.40), in compendium redactae N 77 (6.30), in compendium redactae et auctae a Frison Br 92 (4). von vorzüglichem Berte; Patiss, Materiae meditationum et concionum ex evangeliis et epistolis dominicarum in singulos hebdomadarum dies per totum annum distributae 4 % 87 (12); Busaei Enchiridion piarum meditationum de Christi vita et passione, de SS. Eucharistia, de SS. Corde Jesu etc. R 78 (6,45) etc.

5. Für **Grbensmänner** berechnet find: Berecrunjse, Neue praktische Betrachtungen für alle Tage des Jahres über das Leben Jesu Christi 2 P IV 89 (6): Stix, Kurze Betrachtungen für jeden Tag des Jahres, vorzüglich zum Gebrauch für Ordensgeistliche und Klostersfrauen II R 71 (3,80): J. Philipp, Betrachtungen über das Ordenssehen 2 Dl 91 j. S. auch unten Nr. 21.

6. Auf **alfgemeiner Bahs** gehalten sind die Betrachtungen von: Hammerstein, Betrachtungen sür alle Tage des Kirchenjahres 2 II F 92 (8,50), praktich und tiesempfunden: Challoner, Betrachtungen über die vorzüglichsten Glaubens- und Sittenlehren auf alle Tage des Jahres 2 III R 74 (3), übersetz von Ehrensberger 79 (4,50 g 6), kurz: Nouet, Ter betende Christ R 61 (3,90), gut psychologisch: Wahl, Betrachtungen für Geistlich und Weltsich auf alle Tage des Jahres 3 R 74 s

413,50), jehr gut; Lancicius, Betrachtungen für alle Tage des ganzen Jahres und die vorzüglichsten Feste nebst 9 Betrachtungen zu Ehren des Bergens Gesu, R 77 (3,20), & (4), voll guter Gedanken, die jedoch nicht verarbeitet find: Boiffien. Betrachtungen für alle Jage des Rirchenighres über das Evangelium Bein Christi, nen herausgegeben von Borell, 2 Bbe. (von 4) erschienen R 93 (à 2 M), durch Rürze, Einfachheit und den Beift tiefer Frommigfeit ausgezeichnet; Batif, Das verborgene Leben Jeju Chrifti als Borbild für unfere Selbstheiligung R 91 (6 g 8), warm empfundene Ermagungen; Avancinus. Betrachtungen über das Leben die Lehre Zesu Chrifti nach den 4 Evangelien auf alle Tage des Rahres, öfters erichienen, in der porzüglichen Bearbeitung von Bollner 2 R 67 (6,60), ferner 3 77 (4 a 4.60), lateinisch III Taurini (R) 92 (1.60) ec., furg, aber fernig; Chenart, Betrachtungen über die vorzüglichsten Bilichten des christlichen und priesterlichen Lebens nebst einer leichten Methode zur Ubung des innerlichen Gebetes Mg 89 (4,50); Lohmann, Betrachtungen auf alle Tage bes Jahres 2 B 84 (8), die III. ganglich umgearbeitete Auflage des Handbuches der wahren Frommigkeit von Bercruffe, und: Das Opfer des Neuen Bundes, Betrachtungen für Gebildete jeden Standes 92 (1), empfehlenswert; endlich die auch deutsch erichienenen, wertvollen, jedoch etwas breit angelegten Betrachtungen des schon unter Rr. 4 genannten Usceten Ludwig de Ponte 6 II R 68 (19.50), von denen auch verschiedene Teile jeparat erschienen find. 3. B.: Der vollkommene Chrift 4 R 85 f (8). Arnaja edierte nach de Bonte Betrachtungen über das Leben und Leiden Jeju Chrifti D 73 (4).

7. Ferner sind zu nennen: Mändt, Christus der Gottes- und Menschenschen. Kurze Betrachtungen auf alle Tage des Jahres F 79 (2); Grou, Jesus und Maria, eine Anleitung zur christlichen Vollkommenheit 2 R 58 (2,40) und: Die Wissenschaft des Kreuzes 64

(0,45), sehr tief gehend und schwer verständlich: Bail, Die Theologie des h. Thomas von Aquin in Betrachtungen 5 Mz 68 si (18,75), schwer: Toussiaint, Betrachtungen für seden Tag des Kirchenjahres, gezogen aus den Werten des h. Alfons 2 Dl 70 (3 g 4): E. Tanner, Betrachtungen, in 3 Teilen: Der sehlershafte, der reumütige, der tugendhafte Mensch M 63 ff (1,80): leptere beide Werte wohl zu emvsehlen.

8. Für die **Advent- und Beignachtszeit** empichten sich besonders das vorzügliche Werk von Clemens, Tas Kindlein von Bethlehem, Mz 85 (6), Betrachtungen über die Menschwerdung und Kindheit Jesu Christi; serner Patiß, Das verborgene Leben Jesu Christi als Borbild für unsere Selbstheiligung R 91 (6) in täglichen Erwägungen von der Advent- bis zur Fastenzeit; endlich des h. Alfons schwess Büchtein: Die Menschwerdung und Kindheit unseres Gerrn Jesu Christi III K 60 (1,50),

zugleich ein Gebetbuch.

9. Für die h. Fastenzeit nennen wir nachfolgende Betrachtungsbücher über bas Leiden und Sterben Belu Chritti: Clemens, Die Liebe des Gefrenzigten, II Mg 84 (6 g 7,50); St. Alfons, Die Erlöfung, auch u. d. I .: Jejus Chriftus betrachtet im Geheimniffe der Erlöjung III R 58 (2,25); De Ponte, Baffionsbüchlein, herausgegeben von Mohr VI R 87 (1.50 g 2-8) und in größerer Schrift dasselbe u. d. I .: Im Rreuze Beil (1,80 g 2,50 u. 3,20); Souben, Betrachtungen ic., bearbeitet nach Mohren II & 56 (1,60); Balma, Geichichte der Baffion, nach den vier Evangeliften oder Betrachtungen über das Leiden und Sterben Jeju Christi H 81 (2,80 g 3,40); Fuchsfteiner, 40 furze Betrachtungen IV 76 (0.40 a 0.70); Bevenefi, Tropfen aus bem Leidenstelche des herrn oder Betrachtungen auf alle Tage der Fastenzeit III B 91 (1,50 g 2); Saint-Jure, Jesus, der Gefrenzigte, das Buch der Auserwählten R 71 (2,40): Binart, Arippe und Areng II Mg 80 (2); Rift, Areng und Mrenzweg, Betrachtungsbuch Dig 86 (4,50 g 6): Colom-

biere. Betrachtungen über das Leiden Zein Chrifti 88 (0.65); Mandt. Das Leiden und Sterben Beju Chrifti in 52 Betrachtungen II Na 75 (1); Lohmann, Betrachtungen 2c. B 88 (2); Lennig, Betrachtungen 2c. III Mg 84 (3 g 4); Stanyhurft, Geschichte des Leidens und Sterbens Seju Chrifti mit Borrede und Gebeten von Haneberg III Münchner Bücherverein (1.50 g 2.10 bis 3.20), in Betrachtungen pergrbeitet u. b. T.: Das bittere Leiden Jeiu Christi in Betrachtungen & 87 (2): Thomas von Befu. Das bittere Leiben Bein Chrifti während seines gangen Erdenlebens, II von Fecte Di 70 (3), gleichfalls in Betrachtungen verarbeitet u. b. I .: Die Leiden unferes herrn Jefu Chrifti in 50 Betrachtungen 2 III R 81 (7,20), Arnaja, i. v. Nr. 6; Craffet. Anmutige Betrachtungen für alle Tage der Fastenzeit R 70 (2,70); W. Cramer, Auf nach Salems Boben! ober Die heiligen Stätten und Stunden des Leidens unseres herrn in 40 Betrachtungen IV Dl 86 (0,50 g 0,75); Eming, Fasten- und Ofterbüchlein, d. i. 53 Betrachtungen über das Leiden und Sterben, Die Auferstehung und himmelfahrt des herrn für die Gastenund Ofterzeit II Dl 92 (0,60 g 1,80); Antonelli, Die letten Stunden unseres Herrn am Areuze D1 85 (0.50) a 0.75); Eijenring, Aurze Betrachtungen über die taglichen Fastenevangelien R 92 (0.80) u. j. w.

Auch Breiteneichers Passion des Gottmenschen j. v. S. 112 bietet reiches Material. Ferner enthält des h. Alfons von Liguori Buch: Der vollkommene Christ, deutsch von Passy XV V 92 (3) 16 Betrach-

tungen über das Leiden Chrifti.

Betrachtungen und Gebete für die sechs Sonntage der h. Fastenzeit von einem Priester der Erzdivese Köln erschienen in D1 (0,20).

C. noch die im Anhange D Dr. 31 genannten

Bücher für die h. Fastenzeit.

10. Für den Monat **Mai** eignen sich zu Betrachtungen: Der heilige Rosenkranz, eine Maiandacht in 32 Betrachtungen von einem Priefter der Dioceje Brestan 3 77 (1); Monifean, Erhebungen Des Beiftes und Herzens über die Geheimnisse des h. Rosenfranzes B 85 (1,40); A. Gobet, Marienteben in den Geheimniffen des h. Rojentranges, Majandacht nach den Betrachtungen der gottseligen Katharina Emmerich 28 79 (2,40): die oben S. 120 funter "Maipredigten" erwähnten Schriften über den h. Rojentrang und die lauretanische Litanei: ferner Füßl, 31 Betrachtungen über den englischen Gruß Um 75 (2) und: Die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria als Borbild chriftlicher Tugenden R 73 (3,60); Denis, Der Monat der Himmelskönigin oder das Salve Reging in 32 Betrachtungen 2a 84 (2,40); Rrufowsti, Salve Reging. Rurze Betrachtungen Dig 86 (1,50); Die fleinen Taggeiten gu Chren der unbeflecten Empfangnis Maria, furse Betrachtungen für den Mai 87 (1,50), Die h. Geheimniffe des Rojentranges, Betrachtungen für den Mai 88 (1,50); Maiblumen als Sinnbilder der Tugenden Mariens, ferner die 7 Freuden und 7 Schmerzen Mariens, furze Betrachtungen für den Monat Mai, Bielit 89 (1,20); Touffaint, Maria, die feligite Tugendfonigin, oder 32 furze Maibetrachtungen über die Tugenden der h. Mutter Gottes DI 89 (0,50); Ebert, Marientob, 31 Erwägungen über das Leben und die Borgüge Maria Mg 87 (1.50 g 2.20); E. Anoll, Leiden und Freuden der Gottesmutter Maria in Betrachtungen für den Marienmonat Do 77 (1.80 a-2,30); Boldriom, Marienverehrung. Betrachtungen, um ben Monat Mai und die Feste der allerseligsten Jungfrau zu feiern R 87 (3 g 4); Condenhove, Gine Maiandacht, bestehend aus Betrachtungen über 32 marianische Gnadenbilder II B 92 (1,20 q 2); die Büchlein: Maiandacht für Berehrer Mariens in furzen Betrachtungen von einem Marientinde II Gr 91 (a 0,80); Die Majandacht in Betrachtungen über das Leben Maria für Kirche und Haus II & 85 (1,50 g 2,20) und Maiandacht in Betrachtungen über die notwendigiten Wahrheiten der Religion Br 81 (1,20); jodann Die Herrlichkeiten Mariä vom h. Alfons, überseht von Schmöger, i. v. S. 108; die daraus gezogenen (Gebete und) Betrachtungen von Schepers R 84 (0,80 g 1,10); ferner J. Philipp, Betrachtungen über das Leben, die Tugenden und Vorzüge Mariens auf alle Feste, für jeden Tag des Monats Mai und für alle Sanstage des Jahres 78 (5,40).

Zehn Betrachtungen über die Unbesteckte Emspfängnis Mariens nach dem Italienischen des 3. Riva nehst einem kurzen Berichte der Erscheinung der seligsten Jungfran in Lourdes und einem Anhange verschiedener Gebete erschienen in Br 92 (0.80).

Bgl. ferner Marienpredigten und Maipre-

11. Für den Serg-Belu-Monat empfehlen fich besonders: Effinger, Die Rachfolge des heitiaften Bergens Beju & 84 (a 1,10-1,30); St. Omer, Das heis ligste Berg Jein nach dem h. Alfons IV & 82 (q 1,30 bis 2,60): Saintrain, Das Berg Zeju nach der h. Schrift M 67 (1,50 g 2-3,30); Hansherr, Perlenfrang ans der Schaptammer des Bergens Bein. Erwägungen, Beiiviele und Gebete aus den Schriften und Briefen der jeligen Margaretha M. Alacoque IV Dl 90 (1. g. 1,50): Massaruti, Das durchbohrte Berg Jeju an das Berg der Ordensperson. 33 Betrachtungen zur Erneuerung Des Beiftes der Bollkommenheit II Br 90 (1.20). Berg-Jeju-Monat, Andacht in furgen Betrachtungen für Berehrer des Herzens Jein von einem Marientinde Gr 89 (g 1,25); Berg-Jeju-Undacht für den Monat Juni. 30 Erwägungen in Zwiegesprächen DI 90 (0,40); Sagg, Berg - Jeju - Babe. Betrachtungen über die Bitten der Berg-Rein-Litanei & 87 (2,80); Ginther, Das h. Berg Jesu, ein Spiegel der Liebe und des Schmerzes. 35 Erwägungen und Abhandlungen 28 83 (2); Suguet, Monat des h. Bergens Jein für innerliche Seelen mit einer Betrachtung auf den ersten Freitag eines jeden

Monats und einer Answahl von Ablässen und Gebeten II R 71 (1,60); Hattler, Liebst du mich? Doppelsrage in Betrachtungen über das göttliche Herz Feju beantwortet II 79 (1,20 g 1,85); endlich und namentlich Gautrelets Herz Feju-Büchlein von Mohr VI R 89 (1,50 g 2—6,40), in größerem Drucke m. d. T.: "Herz-Feju, meine Zussucht!" erschienen II R 87 (2 g 2,70—4) und desselben: Der Monat des h. Herzens Feju in 33 Betrachtungen II Am 75 (0,75) u. j. w.

Bgl. auch die oben G. 122 ff und die im Anhange

aufgeführten Berg-Bein-Bücher.

12. Betrachtungen über die h. Messe und das heiligste **Altarssakrament** siehe Ar. 15, ferner Fron-leichnamsreden oben S. 125 f.

13. Für den Monat **Inli** eignet sich: Jos. Schneisder, Das kostbare Blut unseres Herrn Jesu Christi III R 88 (1,80 g 2,30—3,60), 31 Betrachtungen nebst einem Gebetbuch zu Ehren des kostbaren Blutes.

14. Für den Monat **Sktober** nennen wir: Der Rosenkranzmonat. Betrachtungen über die Geheimnisse des Rosenkranzes, von einem Priester des Credens vom h. Dominikus nach P. Lacordaire U 92 (1,50 g 1,50—3,70, mit Gebetsanhang g 2 u. 3,70).

3. auch oben 3. 120.

15. **Besondere Materien** behandeln noch: Constin, Der h. Geist, Betrachtungen & 81 (6 g 6,40); Derselbe, Die Jungfräulichkeit, Betrachtungen & 83 (3 g 4); Meschler, Die Gabe des h. Pfingstselfes, Betrachtungen über den h. Geist II 92 (3,50 g 5); Jardetti, Die kirchliche Sequenz: Kommi, heiliger Geist, in fromme Betrachtungen erweitert & 82 (0,80 g 1,50); Platweg, Betrachtungen über die h. Messe II P 77 (4); Lohmann, Das Opser des Neuen Bundes, Betrachtungen über das Kreuzopser und das Meßopser P 92 (1); Menne, Das allerheiligste Sakrament des Altars als Sakrament, Opser und Kommunion 3 P 73 si (3,50); Lennig, Betrachtungen über das h. Baterunser und den englischen



Dr. Palentin Thalhofer, Dompropst in Cichstätt, † 17. September 1891.

Gruß Mz 69 (1); Wolfsgruber, Das Baterunser in

10 Betrachtungen 28 79 (2).

16. Für **Laien** bürften am meisten zu empsehlen sein: Avancinus in der Bearbeitung von Zollner (Nr. 6), Flgs Tugendspiegel (Nr. 3), ferner Singer, Geistliche Betrachtungsuhr IV F 85 (g 1,50—2,50) mit einem Gebetbuche von Seeböck, Coulin, Das Jahr des frommen Gläubigen 5 (Abvent bis Fastenzeit einschließlich) R 81 f (20,70) und Lohmann s. Nr. 15.

Für jüngere Leute sind die auch vom Münchener kathol. Bücherverein zu beziehenden Werke: Nazareth u. Bethlehem oder das Jugend u. Stillleben Jesu E 78 (1,30) und Gethsemane und Golgatha oder das Leiden Jesu 75 (1,80) anzuraten; für die reisere weibsliche Jugend Bourdon, Der christliche Tag 2 P 71 (7).

Betrachtungen für Rinder fiebe im Unhange

S. 241 f.

17. Ein unübertreffliches Büchlein für **Exercitien**, für Priester und Laien zugleich passend, ist Manresa vder die geistlichen Übungen des h. Fgnatius, in zahlreichen Ausgaben erschienen, z. B. R 68 (3), frei bearbeitet von F. A. Schmid ebd. V 90 (3 g 3,60) u. s. w.

Von Erläuterungen und Überarbeitungen berselben nennen wir: Die geistlichen Übungen des h. Igsnatius, nach der lateinischen Ausgabe des P. Roothaan wörtlich ins Deutsche übersett und mit einem Auszuge aus dessen Noten von J. Leitner R 55 (2,25); Hettinger, Die Idee der geistlichen Übungen nach dem Plane des h. Ignatius R 53 (3); Rinn, Die ewigen Bahrheiten der geistlichen Übungen des h. Ignatius 2 II R 78 (9); Judde, Betrachtungen aus dem Exercitienbüchlein des h. Ignatius R 55 (1,80) und desselben gedankenreiche Große Exercitien, frei aus dem Französischen bearbeitet von einem Mitgliede des Kapuzinervordens Mz 85 (4,20); Brucker, Des h. Ignatius geistsliche Exercitien für Gläubige jeden Standes III F 90 (1,80 g 2,70) und: Die geistlichen Exercitien des h. Igs

natius mit Zujäßen und Erläuterungen aus den Schriften des h. Franz von Sales J 85 (2,70); Mehlem, Die geistlichen Übungen des h. Jgnatius zum Privatgebrauche für Priester M 84 (2) mit Plänen für 6-, 5-, 4- und Itägige Exercitien; endlich Weninger, Exercitia spiritualia S. Ignatii de Loyola meditationibus illustrata ad usum eleri tam regularis quam saecularis Mz 83 (2).

18. Andere Erercitienbüchlein für Aleriker find: Deharbe, Examen ad usum cleri in gratiam praecipue sacerdotum sacra exercitia obeuntia V R 83 (2 g 2,50); Roder, Considerationes pro reformatione vitae etc. II & 91 (1 g 1.80); Rudigier, Exercitia spiritualia III Li (2.40): St. Alfons von Liguori. Der Briefter in der Einsamkeit III R 91 (2), Des gottseligen Bischofs Wittmann Grercitien für Priefter und Briefteramtskandidaten, Straubing 45 (vergr.); Balun, Handbuch des Priesters in der Einsamkeit II St 92 (1,50 g 2), mit einer Reihe von Exercitien für jeden Monat; Cochem, Geiftliche Übungen ober jährliche Erercitien zur Erneuerung des Geistes Mg 80 (1,80 g 2,20); Bourdaloue, Betrachtungen und Unterricht für die geistlichen Übungen R 76 (3,60); Gabuel, Praktisches Exercitienbüchlein für Briefter Dl 83 (0,35 g 0,60); Bergmanr, Betrachtungen in der geistlichen Einsamteit IV R 78 (2.25): Smetana, Geiftliche Ubungen gum Gebrauche für Mitglieder geistlicher Gemeinden B3 76 (1,80); endlich P. M. Colom, Die geiftlichen Erercitien R 53 (2.70). ohne Ausnahme sehr brauchbare und großen Ruten bringende ascetische Werke.

Exercitien zur Vorbereitung auf den Empfang der h. Beihen verfaßte Mast R 91 (1,20). Ferner eignet sich hiersur wie überhaupt für Exercitien Bacuez, Die h. Weihen des Subdiakonats, des Diakonats und des Priestertums Mz 92 (2), sowie die übrigen

Schriften Diefes Autors.

Ein schönes Gebetbüchlein für Exercitien brachte

J. N. Stöger, Das Bündnis des Friedens mit Gott I 55 (1.20).

Der 10. Bb. von Texicr's Sämmtlichen Predigten enthält: Borträge zum Gebrauche bei den h. Exercitien.

19. Für monatliche Exercitien eignen sich neben Balun: Tronson, Partikularezamina Mz 69 (4); P. Bonisatius von Mainz, Geistliche Einsamkeit und monatliche Borbereitung auf den Tod III 89 (1); Schouppe, Praxis recollectionis, Löwen (1); Seesböck, Der Baum des Lebens mit 12 Früchten, eine monatliche Übung des Partikularezamens Sz 91 (0,25).

Für zehntägige Exercitien: Dalier, Gott und ich R 71 (0,40); P. Bonifatius von Mainz, Philagia, Mz 85 (3) und Smetana, Geistliche übungen für

10 Tage III B3 77 (2,40).

Für neun Tage ist berechnet: Ban der Hart, Erercitienbüchlein für Geistliche und Laien R 85 (1).

Für acht Tage: Patiß, Geistesübungen für acht Tage aus den Exercitien des h. Ignatius II F 89 (2); ferner enthält St. Alfons von Liguori, Der vollkommene Christ, deutsch von Passy XV W 92 (3) geistliche Übungen auf 8 Tage.

Für fünf Tage: Ratte, Fünftägige geistliche Übun-

gen & 79 (0,60).

Für drei Tage: Fr. Neumayr, Geistesübungen oder dreitägige Einsamkeit (Triduum sacrum) für die Weltgeistlichen und Seminaristen, Lindau 73 (0,75); L. Steiner, Treitägige Geistesübungen für Seelsorgspriesster R 82 (80 g 1,20); Prattes, Exercitien für Priester W 85 (1,80) und Zech, Lichtvolle Priesteregereitien R 79 (3).

Für zwei Tage: Schutengelbrief Nr. 94: Betrachtungen für eine zweitägige Geisteserneuerung Do (0,03; 100 St. 2 M).

Für einen Tag besitzen wir Exercitien von Tenback, Gin Tag für Gott und die Seele, M3 77 (0,90); Arthur Martin, Der Borabend der Ewigkeit Mg 64 (0.50): jowie anomm u. d. I.: Ein Tag in der Einsamteit als Borbereitung auf einen guten Tod 3 84 (0.50).

20. Exercitienbuchlein für Beltleute verfaßten: Craffet, Der Chrift in der Einsamkeit III 28 49 (1,50); &. S. hoffmann, Der Chrift in ber Ginfantteit R 65 (0,90) und Seebod, Exercitienbuch für monatliche und jährliche Geistesernenerung, allen Christen zum Gebrauche Sz 90 (3,60 q 4,80). In DI erschien: Drei Tage dem Gebete und Nachdenken gewidmet. Gin Erercitienbüchlein für Weltleute, geschöpft ans ben Schriften bes h. Alfons (0.60).

21. Erercitien für Ordensleute gab Judde heraus 3 66 (2,80); ferner Ratte, Fünftägige geistliche Übungen zunächst für Ordensleute & 77 (0,60). Beiterhin eignen sich hierfür: Cotel, Katechismus der Gelübde & 81 (0,60); Jocham, Des h. Franz von Sales Betrachtungen für jährliche Beifteserneuerung II R 92 (0.40 g 0,60); Saint-Jure, Das Leben im Ordensstande 2 Il 74 (5,70); B. Lechner, Des Ordenslebens Besenheit und Burde, Rechte und Pflichten 72 (4,80); Bellecins, Dreitägige Beiftessammlung, eingerichtet für Ordenspersonen R 87 (0.75 g 1); anonnm erschienen: Zwei Reihen geiftliche Ubungen für Orbensfrauen Mich 74 (1). Ferner ist hiefür zu gebrauchen Ludger. Die flösterliche Tagesordnung, Anleitung für Laienbrüder und Ordensschwestern II R 90 (1,50).

Für Alojterfrauen find ferner bearbeitet: Fourier, Bild einer vollkommenen Ordensfrau II R 82 (1 g 1,50-2,20); Ravignan, Beiftliche Übungen für Alosterfrauen M3 64 (1,20): Legnay, Die vollkommene Ordensfran III Mg 91 (2,70) u. Die Novigenmeisterin, ihr Amt und ihre Pflichten 64 (1,80); Baffo, Die vollkommene Ordensfrau, oder die mahre klösterliche Tugend 2 R 67 (5.70); Bild einer wahren Alosterfrau, nach bem Frangösischen von Allioli III R 76 (1,20); Bor-



bereitung auf den Tod für Ordensfrauen II Ju 88 (0,50); Schönbold, Mittel zur Beförderung des geistlichen Lebens für Alosterfrauen und solche Secten, die in der Welt Gott eifrig dienen wollen IV Mz 89 (0,50).

Betrachtungen auf alle Tage und Feste des Jahres zum Gebrauche der Klosterfrauen über das Leben unseres Herrn erschienen in Saartouis 5 III 84 (10); sehr empsehlenswert sind zu diesem Zwecke auch die Kurzen Betrachtungen für jeden Tag des Jahres von Stix II R 71 (3,80).

## XIII. Literatur für geistliche Lesung.

1. Für die geistliche Lesung des Priesters, welche berselbe keinen Tag unterlassen und als ein wichtiges Mittel zur Bildung des Herzens betrachten soll, nennen wir an erster Stelle die **Aachfolge Christi** von Thomas von Kempis. Schon als Student und besonders als Kandidat der Theologie wird sich der Priester mit jenem Buche bekannt und vertraut gemacht haben, das nach Fontenelles Ausspruch "das schönste Werk ist, das je aus Menschenhand kam; benn das Evangelium kam nicht aus Menschenhand."

Eine billige Ausgabe der Nachfolge Chrifti erschien z. B. in Aachen 88 (0,50), serner im Münchener kathol. Bücherverein (0,40); eine Ausgabe mit großem Truck ebd. (1,05). Eine besonders schöne Ausgabe ist in Augsdurg erschienen (3 g 5—7); eine wahre Prachtausgabe der Nachsolge Christi, in der Übersehung von G. Görres, mit Holzschnitten nach Zeichnungen von Führich, ist in Leipzig erschienen, Bolksausgabe 84 (9); eine andere Prachtausgabe mit Illustrationen von Commans erschien in D (20 g 22,50 bis 32). Weiterhin ist noch eine gute Übersehung von P. B. Niedermayer zu erwähnen, erschienen in 3 Ausgaben: Min-Ausg. R 74 (0,50),

Oftavausg. 75 (1,60), mit Betrachtungen von S. Webewer 80 (2,30).

2. Weiters wird der Priester für seine Bibliothek sich beschaffen: Alsons **Rodriguez**, Übung der christlichen Bolkkommenheit und Tugend, ein wahrhaft golsdenes Buch, das den größten Segen verbreitet hat, gleichfalls in mehreren Ausgaben erschienen, übersett von Jocham 3 III R 79 (7,20 g 8,70 und 9,60), von Kleysboldt 3 IV Mz (10,80), im Auszuge 2 III M (3) und

R 91 (3).

3. Bur gelegentlichen Lekture fei folgende Muswahl herzlich empfohlen: Jos. Schneider, Lectiones quotidianae de vita, honestate et officiis sacerdotum et clericorum etc. R 70 (4,40); Rudigier, Vita beati Petri Apostoli XXXVI lectionibus sacerdotibus maxime proposita 2i 90 (5,20); Rogacci, Von dem Einen Notwendigen 3 R 57 ff (19,80), ein großes muftergultiges Werk: Brucker, Die Runft mit Bott zu verkehren, nach ben Schriften bes P. Rogacci und des P. Boutault II & 89 (1,50 g 2,20); Lehen, Der Weg zum inneren Frieden XII & 89 (2,25 a 3): Lombez, Über den Seelenfrieden III R 62 (2,25), F 76 (1,80) und öfter, und desselben Schrift: Uber die Freuden der driftlichen Seele II R 65 (1.50): Deharbe. Die vollkommene Liebe Gottes in ihrem Gegensate gur unvollkommenen 2c. R 56 (3); Graf Stolberg, Ein Büchlein von der Liebe & 90 (0,90 g 1,20); Surin, Ausgewählte geistliche Zwiegespräche oder Unterricht über die chriftliche Vollkommenheit für Bersonen jeden Standes B 92 (3) und: Das geiftliche Leben auf Grundlage des Buches der Nachfolge Christi R 63 (2,55); Cotel, Grundfate der chriftlichen und religiösen Bollkommenheit, deutsch von A. Menzel Fr 92 (2); Bonefons, Echte Gottseligkeit ober Mittel, zur chriftlichen Bollkommenheit zu gelangen II 87 (0,80); Gaubentius, Christliche Ascese oder kurze Anleitung zur christlichen Bolltommenheit 87 (1 g 1,50 und 2,40); Hoffelize, Geistliche Ratschläge für Seelen, welche nach der Voll-

kommenheit streben Mg 92 (3); Fr. Beters, Der Richter-Eine Sochschule chriftlicher Tugend und Bollftuhl. kommenheit 92 (2); Rogacci, Über ben vertrausichen Umgang mit Gott 75 (0,90) und Die Kunft, heilig zu werben 74 (0.75); Saint-Omer, Führer für Seelen. um die große Runft des Beils, bas Gebet zu lernen. beutsch von Breisdorff D 91 (2); Kreuzberg, bas Gebet, das große Inadenmittel in der fathol. Kirche II M3 81 (3); Rard. Melchers, Gine Unterweifung über das Gebet für kathol. Chriften III & 77 (0,20); das ichone Buch Scheebens: Die Berrlichkeiten ber gottlichen Gnade nach P. Nieremberg IV F 85 (3 g 3,60); Weihbischof Cramer, Unfer Abel oder die Rindschaft Gottes Di 92 (3); ferner Nieremberg, Beweggründe zur Liebe Bein & 77 (1 a 1.40) und begielben Schriften: Das abttliche Leben oder der königliche Weg zur Bollkommenheit II Stenl 90 (a 1.50) und: Das Buch bes ewigen Lebens, Jesus der Gekreuzigte 90 (g 0,30); Rinane. Der mabre Belifan ober Die Liebe Jefu int allerheiligsten Altarssaframente 7 80 (2 g 2,70); Gerar-Din, Die fromme Seele in ihren Beziehungen zu Jejus im h. Satramente Sz 89 (0,60); Pinart, Arippe und Areuz oder die Liebe Jesu in dem Werke der Erlösung II Ma 80 (2), u. d. T.: Die göttliche Liebe im Erlösungswerke Na 80 (2.40); Boudon. Die Seilskraft des Kreuzes M3 85 (1,50), besonders für Leidende und Versuchte; Benje. Die Bersuchungen und ihre Gegenmittel nach ben Grundsagen ber Beiligen und ber großen Beifteslehrer II F 92 (4,50); Scuppli, Der geistliche Kampf III R 84 (0,60 g 1); Erviset, Die Täuschungen des Herzens in jedem Range und Stande. Rach dem Franzöfischen von Sattler R 89 (1,80); Quadrupani, Unleitung für fromme Seelen zur Lojung der 3weifel im geistlichen Leben, herausgegeben von E. Bierbaum IV F 91 (1 a 1.60): Cattaneo, Vorbereitung auf einen auten Tob 3 R 88 ff (7.20 a 9); endlich Meric, Das

andere Leben M3 82 (4,20) und: Das Wiederfinden im

Simmel (0,75).

4. Bon ben Schriften alterer Seiliger, Seliger und anderer berühmter Beifteslefrer feien für Die geiftliche Lejung genannt: Des h. Auguftins Betrachtungen, einsame Gespräche und Sandbüchlein. Dich-Bücherverein (0,25, g 0,55-1,70), Ausgabe von Ratte F 91 (1,50 g 2,40), desselben Bekenntnisse II R 90 (1,50) und Oftergruß an die Freunde der driftlichen Liebe. Saulgau 91 (2); Johannes Climacus, Die Leiter gum Bara-Dieje II R 74 (3); Albertus Magnus, über ben innigen Anschluß an Gott, Steyl 90 (0,75); Handbuch von den wahren oder vollkommenen Tugenden oder Paradies der Seele, Mch-Bücherverein (0,25 a 0.70 bis 1.50). Dl (a 1.50): St. Bernhard von Clairvaur, Gin Buch von der Liebe Gottes, deutsch von P. Grillenberger B 92 (0,60); St. Bonaventura, Ausgewählte fleinere Schriften, überjett von Eder, als: Der Baum des Lebens und Gin Büchlein von der Bolltommenheit De 81 (1,60), ersteres auch & 86 (1,50 g 1,80), Der Bucht= spiegel u. a. P 74 (0,75), Sünde und Tugend D1 80 (0,90) u. j. w.; Bechte, Bon ben vier letten Dingen vom ehrwürdigen Dionnfine bem Rarthäuser, Stenl 89 (1); Beift des h. Frang Laver, d. i. Ausgewählte Stellen aus den Briefen des Beiligen, zusammengestellt von Hoensbroech B 91 (0.50): Ludwig von Granada, Die Lenkerin der Sünder VII 2 Aa 76 (4,50); Bellarmin, Ascetische Schriften 6 \$ 70 ff (10,75); separat: Die Kunft, gut zu sterben II 88 (1,60) und: Bon ber ewigen Blückieligkeit der Beiligen Str 90 (1,50); die schönen Schriften des h. Frang von Sales und über benfelben: Die Philothea oder Anleitung zum gottseligen Leben, besonders Laien zu empfehlen, in verschiedenen Ausgaben erschienen, Aa 91 (0,75), Mich-Bücherverein (0,40 g 0,70-1,60), R 67 (0,50), neu übersett von Bermanne II A 85 (2,40); fein Theotimus ober die Liebe Gottes, überi. von Brucker II 2 3 77 (7), von



Silbert II 2 R 76 (5); Troftgebanken in den Brüfungen und Versuchungen des inneren Lebens IV 87 (1,80); Beiftlicher Führer frommer Seelen 84 (0,90); Beiftesübungen nebst Anleitung zur Gelbstprüfung 81 (0,40 g 0,60): Grundfäte und Ratschläge Ld 85 (g 1,20); Ausgewählte Briefe R 78 (3 g 3,75); ferner: Camus, Der Beift des h. Franz von Sales 77 (3); Die Perlen des h. Frang von Sales 70 (1); Brucker, Der Beift des h. Franz von Sales B 84 (2,10), Die Lehre des h. Frang von Sales von der mahren Frommigfeit II & 79 (2,25). Der vollkommene Christ nach der Lehre des h. Franz von Sales A 92 (2) und Die Pflichten bes driftlichen Lebens aus den Schriften des h. Frang von Sales A 90 (1,70 g 2,40); endlich Boulange, Studien über den h. Franz von Sales 2 Mch 61 f (6); Kroeffges, Theotimus, Blutenleje aus den Werten bes h. Rarl Borromane Tr 83 (2,20); St. Alfone von Liquori, Der vollkommene Chrift \$ 84 (1,80), übersett von Hugues IX R 82 (1,80 g 2,40), ferner von Passy XV B 92 (3); Übung der Liebe zu Jesus Christus M3 82 (1 g 2); Das große Gnadenmittel des Gebetes R 80 (0,40 a 0,70): Die wahre Braut Jesu Christi oder die geheiligte Ordensperson VII 85 (3): Schule der christlichen Bolltommenheit für Belt. und Ordensleute aus den Werten des h. Alfons von Leick 86 (4,60); Fene-Ione Geiftliche Schriften II 3 R 86 f (11,40); Brucker, Das innere Seelenleben nach Kenelons Schriften II & 84 (2,30) u. a.

5. Bon neneren Antoren seien angeführt und warm empschlen unseres gegenwärtig glorreich regierenden h. Baters Büchlein: Die Übung der Temut III F 92 (g 0,65); Gaud, Die christliche Hoffnung und ihre Bedeutung für das innere Leben Ap 92 (1,50 g 2); Mailly, Die christliche Einsalt Mz 92 (1,50); F. B. Fabers Schriften: Alles für Jesus oder die leichten Wege zur Liebe Gottes M 87 (3); Das heitigste Altarsiaframent oder die Werfe und Wege Gottes III 85

(4,50); Der Fortschritt ber Seele im geiftlichen Leben II 65 (4,50); Der Schöpfer und bas Geschöpf ober die Bunder ber göttlichen Liebe II 71 (4,05); Das kostbare Blut oder der Breis unserer Erlösung 60 (3); Der Jug bes Kreuzes ober die Schmerzen Mariens 69 (4,05); Bethlehem 61 (4,50); Unterricht im geistlichen Leben 59 (3); Die Schule bes h. Philipp Reri 61 (2,55) u. j. w., jowie über ihn: P. Bernhard vom h. Satramente, Beift des Oratorianers Faber. Berlen aus feinen Schriften in spstematischer Ordnung 89 (3). Die Schriften bes P. Stöger, Die himmelsfrone VII R 84 (2,25), Die Bilgerreise zum himmelreich II 69 (4,50), Die Liebe Gottes gur Ubung bes innerlichen Gebetes VI 76 (1,20), Unfere liebsten Gedanken, ein Blick nach Jenseits II 75 (2,25), Das Glück einer gottgeweihten Braut V 86 (1); einige von Segur: Das Leben bes Chriften in Jesus Chriftus Ma 67 (1), Das Leben Jesu Chrifti in den Chriften (1), Unfere Große in Jesus Chriftus 70 (3,75), Die Frommigkeit und das innere Leben, 7 Sefte R 67-79 (6,45), fodann Sattlers schönes "Wanderbuch für die Reise in die Ewigfeit" 2 D 83 f (16 g 20), wie bessen jüngst erschienenes "Christtatholisches Hausbrot" 2 3 92 (7,50 g 10 u. 12), ungemein lehrreich und wertvoll für Briefter und Bolt; auch mehrere der Schriften des Bischofs Konrad Martin, Die acht Seligkeiten B 81 (0,80), Blicke ins Jenseits II Mg 78 (1,50) u. f. w.; weiterhin Solgwarths Stunden kathol. Andacht 4 S 67 (17,25); Chaignons Buchlein: Der Briefter am Altare V Ma 73 (1,50); endlich Klent's Lebensgeschichte des Pfarrers Bianney von Ars R 72 (1,50), sowie die beiden, gleichfalls Biannen betreffenden Schriften: Der Beift bes Pfarrers von Ars R 65 (0,90) und: Das innere Leben des . . . Pfarrers von Ars 67 (2.25).

6. Hierher gehören auch in Auswahl die Schriften ber **Myfiker**, als: Denifle, Das geistliche Leben, Blumenlese aus den deutschen Mystikern des XIV. Jahr-

hunderts III Gr 88 (5 g 6); Seuje's Schriften, nach ben ältesten Sandichriften herausgegeben bon Denifle, I. Bb. Deutsche Schriften 3 A 78 ff (12); Das Leben und die Offenbarungen der h. Brigitta 4 R 65 (13,80), auch im Auszuge erschienen u. d. T .: "Blütenlese aus den Schriften ber h. Brigitta" Diz 77 (3) und "himmlisches Manna für heilsbegierige Seelen" von Schmöger R 84 (2); der h. Gertrud "Gesandter der göttlichen Liebe" F 76 (4), die von Bischof Konrad Martin herausgegebenen Blumen aus dem Garten der h. Gertrudis \$ 80 (0,80) und das oft erschienene "Gertrudenbüchlein"; die Schriften der h. Theresia 5 III R 70 (13), im Auszuge erschienen 67 (3); das Büchlein "Theresienjahr ober geiftliche Lefungen für alle Tage des Jahres, entnommen den Schriften der h. Therefia" II Gr 90 (1,80); die Schriften bes h. Johannes vom Areus 2 R 58 (8,10), ferner: Die Geiftliche Stadt Gottes. Leben ber jungfräulichen Gottesmutter nach ihren Offenbarungen an Maria von Jejus zu Agreda 2 II R 93 (unter der Breffe), im Auszuge von Bogl 90 (3 g 4); endlich Anna Katharina Emmerichs Leben Jesu 3 II 79 f (10,50 g 13,50), im Auszuge 79 (3 g 4), in einer Prachtausgabe von Schmöger zugleich mit den Gesichten ber Seligen über die Beheimnisse bes Alten Bundes IV 92 (14 g 17,60-44), wovon wieder ein Auszug erichienen ist 84 (4).

7. Ganze **Sammlungen ascetischer Schriften** für geistliche Leiung u. s. w. erschienen u. d. T.: Perlen katholischer Ascetik R 88 ff., bisher 10 Bochn. umfassend, nämlich: 1. Des h. Bernhard Gedanken und Betrachtungen (1,50), 2. Carasa, Erhebungen des Herzens zu Gott (1,80), 3. Der h. Katharina von Siena Weg zur christlichen Tugend (2), 4. Ludwig von Granada, Einkehr in Gott auf der Bahn des geistlichen Lebens II (2), 5. u. 6. Geistliche Übungen nehst Unterweisungen und Regeln für die Kongregation der Liebhaber Jesu und Mariä von Levnard da Porto Mauricio (4,80),

7. D Maria, ohne Gunde empfangen, bitte für uns! Reuntägige Andacht zu Ehren der unbefleckten Empfängnis Maria VIII (1,50), 8. Quadrupani, Amweifung zur Beruhigung ängstlicher Seelen IV (1), 9. Quadrupani, Prattische und moralische Unweisungen zu einem christlichen Leben IV (0,60), 10. Der Beruf zum Ordensstande, in furzen Abhandlungen ec. von St. Alfons II (1,50). Ferner u. d. T .: "Bücher für bas gottfelige Leben, herausgegeben von mehreren Geiftlichen. Burzburg 85 f 3 Bochn. umfaffend: 1. Scupoli, Der geiftliche Rampf (1,20), 2. Jamin, Über die Gewissenszweifel (1); 3. Drerelius. Goldenes Buch oder die Kunft, hier lange, dort ewig zu leben (1,40). Endlich u. d. T.: Kleine ascetische Bibliothet, Mch 87, gleichfalls 3 Bochn. enthaltend: 1. Liebesbüchlein für dankbare Berehrer des bitteren Leidens und Sterbens Reju Chrifti und Seiner gebenedeiten Mutter Maria, hauptsächlich nach den Gesichten der Anna Katharina Emmerich (1.80 g 2,40); 2. Lob- und Dankbüchlein für fromme Berehrer des Lebens und Leidens Jeju Chrifti, nach einer alten Bandichrift v. 3. 1510 (1.50 a 2.20); 3. Rosmini, Grundzüge der chriftlichen Bollkommenheit (0.60 g 1.12).

8. Für den **Priester** eignen sich zur geistlichen Lesung auch die S. 80 f aufgezählten Bücher für die Sectsorge, serner die meisten oben angegebenen Bestrachtungsbücher, endlich die jüngsterschienene Schrift: Bon den göttlichen Eigenschaften und von der Scligkeit, zwei dem h. Thomas von Uquin zugesichriebene ascetische Abhandlungen, übersetzt von Abert

W3 93 (1,30).

9. Für das chriftliche **Folk** empfehlen wir zu diesem Zwecke zunächst Goffines Evangelienerklärung, die gleich aufzuführenden Seiligenlegenden, sodann das Buch von Hense: Geheiligtes Jahr, d. i. Lehren und Beispiele der Heiligten in kurzen Lesungen für alle Tage des Jahres II F 91 (2,40 g 3,30); Hattlers Wanderbuch und Christatholisches Hausdruck, die noch weiter

im Anhange genannten Hausbücher, die Nachfolge Christi, die Philothea des h. Franz von Sales, ein Büchlein betitelt: Der kleine Hausprediger, Mchschladdech 91 (0,90); serner Bischof Zwergers Schriften: Die Schäße des römischskahrel. Christen III Gr 92 (g 1,20), Die Kirche Zeju Christi in ihrer Wesenheit und in ihren Beziehungen zur Menschheit (g 2,40); Die Reise in die Ewigkeit IV (g 1), Der Glaube als göttsliche Tugend II (2,40), Die schönste Tugend und das häßtichste Laster IV 91 (2,40); Tappehorn, Die Kunstreich zu werden Dl 91 (0,40); Geistlicher Haussichat für fromme Seelen P jährlich 4—5 Hefte (2,40).

10. Für jüngere Leute, besonders unsere Studierenden kann nicht genng zur abendlichen Lesung empfohlen werden das prächtige, gut pjychologische und herzliche Buch von Doß, Gedanten und Ratichlage, gebildeten Jünglingen zur Beherzigung & VIII 92 (3 g 4,20-6,50). Daneben feien genannt besfelben Berfaffers Buchlein: Die Berle der Tugenden V M3 89 (g 1,20); Sansherr, Die drei h. Jugendpatrone und Marienverehrer Berchmans, Alonfius und Stanislaus II 92 (2.20); eines der unten anzuführenden Leben des h. Alonfins und bes h. Stanislaus, die Lebensbeschreibung des h. Johannes Berchmans von Cepari R 88 (2,40), Sausherr III 88 (0,70 g 1), Höver, Dl 88 (2) oder Patis II 28 88 (2); Zwerger, Die schönste Tugend und das häßlichste Laster IV Gr 91 (2 g 2,40), nicht zu vergeffen der Nachfolge Chrifti, welche eine Lieblingslekture unferer Studierenden für das gange Leben bilben ivll; speciell für Kleritaljeminaristen Gaduels Brattische Umweisungen und Ratschläge für Seminaristen Ap 84 (0,50).

11. **Aber die Standeswahl und den Veruf** besitzen wir Monographien von: Damanet, Die Standeswahl P 66 (2,50), besonders für die Jöglinge eines bischöflichen Konviktes passent; Alesch, Die Standeswahl und der Beruf zum Priestertum insbesondere, Warendorf 89 (0,60); Doß, Die Standesmahl im Lichte des Glaubens und der Vernunft III M3 92 (0,80); Prarmarer, Maria vom guten Rat. Ein Büchlein über bie Standesmahl 3 86 (1,20); Malou, Regeln für die Wahl eines Lebensstandes M3 63 (1,80); Clericus, Die Standeswahl III 81 (0,75), ein Bolksbüchlein für Die Eltern: Rrier, Der Beruf, 24 Ronferengen II F 90 (2).

Den Beruf zum Ordensstande betreffen: Brouwer, Der Beruf jum Ordensftande Aa 82 (0,25); Leauan. Der Beruf zum Ordensstande II Ma 89 (1.80): Leonard. Die flösterliche Tagesordnung, Anleitung für Laienbrüder und Ordensschwestern; die täglichen Übungen ihres h. Standes im rechten Beifte zu verrichten, zugleich auch Belehrung über den h. Ordensstand für solche, die nur erst die Absicht hegen, sich als Laien einem Orden anzuschließen II R 90 (1,50), endlich St. Alfons von Liquori, Der Beruf zum Orbensstande in furgen Abhandlungen, Betrachtungen und Briefen, 10. Bochn. der "Berlen kathol. Ascetik" II 90 (1,50).

12. Dazu kommen noch eine ganze Reihe veriodisch erscheinender Beitschriften ascetischen Inhalts, als:

Sendbote des göttlichen Bergens Refu 3 jährlich 12 Sefte (2).

St. Frangisci-Glödlein 3 jahrlich 12 Befte (1.20).

Der Marien-Bfalter Dl jährlich 12 Hefte (1,20).

Marien-Blüten Bz jährlich 12 Sefte (1).

Monat-Rofen 3 jährlich 12 Sefte (2).

Maria Revelaer und Mutterapttegrofen Mch-Gladbach jährlich 12 Hefte (1,20).

Ave-Maria Ra jährlich 12 Nr. (1).

Maria- Hilf! M jährlich 12 Befte (1).

Monatshefte zu Ehren Unferer Lieben Frau vom bh. Bergen Jeju Sa jährlich 12 Befte (2).

Bogen des lebendigen Rojenfranges, Stent jährlich 12 Nr. (1,50).

Echo der Annalen Unserer Lieben Frau von Lourdes Do jährlich 12 Nr. (1,60).

Sendboté des h. Joseph W jährlich 42 Nr. (1,80).

Stimmen vom Berge Narmel Gr jährlich 12 Sefte (2).

St. Beneditts-Stimmen Pr (W3) jährlich 12

Sefte (2).

विविद्यानिक वार् १०००

St. Norbertus-Blatt W jährlich 12 Nr. (2,40).

St. Franziskus-Blatt Limburg jährlich 12 Nr. (1).

St. Angela-Blatt W jährlich 12 Nr. (1,50) u. j. w.

## XIV. Beiligenlegenden.

1. Lektüre und Studium der Heiligenlegende find für den Priefter nüglich zur eigenen Belehrung und

Erbauung, dann für die Predigt und Katechese.

Den erften Rang unter den größeren Seiligenlegenden behauptet jene von P. M. Bogel, Lebensbeschreibungen der Heiligen Gottes auf alle Tage des Jahres, in einfach ichoner Sprache geschrieben, vielfach aufgelegt, 3. B. 2 XI R 90 (9,60 g 12,60), 2 III M 75 (8,50). Andere Beiligenlegenden find: Bitichnau, Das Leben der Heiligen Gottes II E 81 (12,50 g 16-24), für das Bolt berechnet; Florentini, Leben der Beiligen Gottes 4 II B3 78 (10 g 15), für den Priefter fehr geeignet; Stabell, Lebensbilder der Beiligen 2 8 65 (9), fritisch und durch schöne Sprache hervorragend; Alban Stolz, Legende oder der christliche Sternenhimmel F in 8° V 72 (12 g 15), in 4° IX 87 (8 g 10 bis 15), mit Stolg'icher Driginalität behandelt und mit seltenen Beiligen; Croiset, Leben der Beiligen 28 78 (14,40); Donin, Leben und Thaten der Beiligen Gottes 6 IV Gr 78 ff (20,80, ermäßigter Preis 16 g 19), Rag und Beis, Leben der Beiligen Gottes 2 IX Mg 83 (7,20).

Junächst für das Bolt berechnet sind außer Bitschnau (f. v.): Ott, Legende von den lieben Heisigen Gottes 2 II R 86 (8 g 10 n. 11,60), in 4° XXVII 91 (10,50 g 12,60—24), und Leben und Thaten der Heiligen, zuerst von einigen kathol. Geistlichen der Schweiz, dann von Singel, jest von J. G. Dreer neu

bearbeitet 4 R 58 ff (12).

2. Bon Aleinen Seiligenlegenden nennen wir: Rütjes, Leben der Beiligen nebst Betrachtungen und Gebeten für alle Tage des Jahres jowie auf die beweglichen Kirchenfeste. Nach dem Lat. des P. Grosez III B 92 (3,60 g 4,80) mit schönem großen Druck, befonders Laien zu empfehlen; Bellesheim, Kleine Nachfolge der Heiligen K 79 (4,50 g 6), mit einer kurzen Legende und einem geiftlichen Zuspruch für jeden Tag bes Jahres; Benje, Aleine Beiligenlegende in täglichen Lesungen und Betrachtungen nach P. Grosez 2 II & 89 (6 g 8); Seebock, Aleine illustrierte Heiligenlegende auf jeden Tag des Jahres E 87 (6 g 7 u. 8); Jungnit, Legende der Beiligen für Schule und Saus III B 90 (1,50 g 2); Bestlin, Legende der Beiligen für fathol. Schulen und Familien III Lp 83 (2 g 2,50; mit 6 Farbendrucken 5 M); Aniep, Lebensgeschichte der Beiligen Gottes 5 79 (5); Sohne, Aurger Lebensabrif ber Beiligen auf jeden Tag des Jahres III Stolberg 87 (6 g 7); Derfelbe, Leben der Beiligen für das tathol. Bott Aa 91 (1,20 g 1,50).

Eine Auswahl von Heiligenleben bieten: Ansberdon, Heiligenbilder & 88 (2) und A. Werfer, Ebefreben im Beinberge der Kirche oder die Heiligen und

die Gottbegnadigten R 87 (3,50).

Daras behandelte Die Heiligen und Seligen bes 18. Jahrhunderts 2 P 77 f (4.50).

3. N. Buchmann edierte: Leben heiliger Weltleute & 90 (a 2,40).

Endlich find zu nennen: Hausherr, Lebensbilder aus dem Stande der Laienbrüder der Gesellschaft Jesu

u. d. T.: Die geheiligte Handarbeit Mz 73 (2,70); Himmelstein, Lebensbilder von Heiligen aus dem Gewerdsstande u. d. T.: Die geheiligten Gewerde Do 76 (0,30); L. Lang, Die Handwerkspatrone, ihre Legenden und kurze Notizen über einzelne Handwerke Mch 69 (0,50).

3. Heiligenlegenden für **Kinder** sind: Hattler, Katholischer Kindergarten IV F 89 (5,40 g 7), mehr für die Eltern zur Belehrung der Kinder sowie für den Ratecheten geeignet; berfelbe, Blumen aus dem tathol. Kindergarten VI 90 (1 cart. 1,30 g 2), vom Berfasser selbst aus seinem Lindergarten für den Gebrauch der Rinder ausgewählt; Musterbilder für Rinder von einem Briefter der Diocese Trier R 80 (0,80), empfehlenswertes Büchlein; Donin, Jugendspiegel für Jung und Alt in heiligen Lebensbildern aus allen Jahrhunderten R 72 (4,20), eine Kinderlegende für alle Tage bes Jahres, besonders für die chriftliche Mutter geeignet; Koneberg, himmelwärts fürs Rinderherz. Kinderlegende für die lieben ganz Kleinen, die auch Größere mit Nuten lesen können, III R 89 (2,10 g 2,70), sehr zu empfehlen; Falk, Kinderspiegel. Tugendbeispiele aus bem Leben heiliger Kinder XVIII Am 84 (g 0,50); Fortner, Fromme Kinder II Mg 83 (g 2); Monch, Das Himmlische Jerusalem. Beiligenlegende für die kathol. Jugend W3 86 (g 5). Siehe auch Jungnit und Bestlin unter Nr. 2.

4. Die Heiligen einzelner Länder behandeln, nnd zwar jene Deutschlands: J. Leitner, Deutschland in seinen Heiligen 6 K 73 f (8,80); Heitnener, Die Heiligen Deutschlands II P 92 (3,20 g 4,20 und 5), sehr zu enwsehlen; Kennpf, Heiligenleben mit besonderer Berücksichtigung der Heiligen Deutschlands Mz 72 (4,50); A. Werser, Deutsches Legendenbuch T 45 (2,60); jene Bayerns: Jocham, Bayaria sancta Mch 61 f (2,05 g 3,10); Stamminger, Franconia sancta W 81 (7 g 10, seine Ausg. 10,50); Jak. Hosmann, Die Heiligen Heiligen Heiligen Beimbucher, Bibliothet des Priesters. 3. Ausg.

und Seligen des Bistums Würzburg Wz 89 (1,80); jene Westfalens: Krimphove, Die Heiligen und Seligen des Westfalenlandes, Ölde 86 (2,40); die der Diöcese Trier: Mohr, Die Heiligen der Diöcese Trier Tr 92 (2,50); jene Österreichs: Zenotty, Die Schutzbeiligen Österreichs W 81 (5,50), Die besonderen Schutzbeiligen des Erzherzogtums Österreichs (2,20), Untersösterreichs (0,70).

5. Über die **Schutheiligen** im besonderen handeln: Zenotty, Die Schutheiligen der verschiedenen Stände, Gewerbe und Handwerfe W 87 (2); L. Lang, Die Handwerfspatrone Mch 69 (0,50); Samson, Die Schutsheiligen P 90 (4) und Die Heiligen als Kirchenpatrone und ihre Auswahl für die Erzdiöcese Köln und für die Bistümer Münster, Laderborn, Trier, Hildesheim und

Donabrück B 92 (4,20).

6. Die Geschichte und Verehrung der h. vierzeszu Aotselfer betreffen: H. Weber, Die Verehrung der h. 14 Nothelfer, ihre Entstehung und Verbreitung Kv 86 (2); Buchmann, Die h. 14 Nothelfer E 89 (1); Pöst, Legende von den h. 14 Nothelfern II R 91 (2) und L. Lang, Die 14 Nothelfer, ihre Legenden und Vilder Mch 69 (0,30).

Die Märtyrer des Beichtstegels beschrieb Schu-

ter in 8 Lebensbildern B3 92 (0,50).

7. Die Heiligen und Seligen des III. Grbens des h. Franziskus sind behandelt von: Ausserer, Seraphisches Martyrologium, enthaltend kurze Lebensumrisse jener geistlichen Söhne und Töchter des h. Franz Seraph, welche von der Kirche der Jahl der Heiligen oder Seligen bereits eingereiht wurden, oder welche im Ruse der Heiligkeit lebten und starben Sz 88 f (10); Eberl, Seraphisches Rosengärtlein. Aleine Legende der Heiligen aus den drei Orden des h. Franz von Assisse der Krwägungen und Lesestücken auf alle Tage des Jahres Mz 89 (3,60 g 4,80); endlich Winkes, Seraphischer Tugendspiegel oder Leben der Heiligen aus den drei

Orden des h. Franzistus Seraphitus auf alle Tage des Jahres 2 Heiligenstadt 89 (6), auch in einer Boltsaus-

gabe in 1 Bd. erschienen 91 (g 3).

8. Ein sateinisches **Martyrologium**, das sicher eine Zierde der priesterlichen Bibliothek bilden würde, erschien in R 74 (8,40), auch deutsch 60 (6). Eine Monographie hierüber versaßte Laemmer, De Martyrologio Romano. Parergon historico-criticum 78 (2,40).

9. Ein fünsbändiges, gutes und vollständiges Seiligenlezikon, welches oft zum Nachschlagen erwünscht ift, besigen wir von Stadler, Heim und Ginal A 56

bis 82 (41,30).

10. Ein Verzeichnis der von 1840—80 erschienenen **Legenden einzelner Seiliger,** betitelt Hagiologia ist in F 80 erschienen (0,60); ein noch größeres derartiges Verzeichnis edierte Tavagnutti, Hagiographie W 90 (1,80).

hier seien genannt die Lebensbeschreibungen der

heiligen und seligen:

Albertus Magnus von Sighart R 57 (5,55), Hertling & 80 (2) und Ungenannt & 80 (1.50); Alonius von Cepari V R 90 (2), illustriert und mit Rachträgen von Schröder & 91 (8 g 10), Meichler III & 91 (2,50 g 3,60) und Riederegger Fr 91 (1,20); Alfons von Liguori von Dilgstron 2 R 87 (8), Gisler E 87 (2), Ungenannt P 86 (0,75) und Schepers R 83 (2); Ambrofius von Baunard & 73 (5,80); Antonius v. Padua von Coleridge M3 77 (1,20), Seebork 78 (4), (5). Meier & 81 (g 1,30) und lingenannt II R 76 (2,70); Benno von P. A. B. Will, Dregden 87 (1); Bernardin v. Siena von Touffaint R 73 (3,30); Bernhard von Süffer I. Bd. M 86 (5), Wurm P 91 (1,20) und B. Kolb B 91 (0,40); Bonaventura von Bicenza B 74 (2); Bonifatius von J. A. Zimmermann & 72 (2,25), Buß Gr 80 (3,40) und Pfahler R 80 (6); Bruno von Tappert L 72 (4); Cyprian v. Peters R 77 (8) und Fechtrup M 78 (5); Dominitus v. Lacordaire

II R 71 (2,25) und Drane D 90 (2,80 g 3,60); Fibelis v. Sigmaringen von Augscheller, Bregenz 89 (0,80); Franz v. Affifi von Thomas von Celano B3 82 (1), Bonaventura R 74 (1,20), Ausserer II J 83 (1,20) und Chérancé E 85 (2,25 a 3); Franz v. Sales von Clarus 2 II R 87 (7,20) und Ungenannt Am 76 (1,20); Franz Laver von de Bos (Leben und Briefe) 2 R 77 (9), B. Reithmeier II R 81 (2.25) u. Greff E 85 (1,50 g 2); Fridolin von Leo & 86 (2); Ful= gentius von Mally W 85 (1,40); Gotthard von Sulzbed R 63 (1,80); Gregor d. Gr. von Bolfsgruber, Saulgau 90 (6 g 7,50) und Bonsmann P 91 (1); Hermann Joseph von Kaulen II M3 81 (1); Subert von Seggen, Elberfeld 74 (1,25); Johann v. Gott von Wilmet R 56 (1,95); Johann Nepomut von Schmude 3 83 (1); Johannes Chryfostomus von Ungenannt Br 91 (1,60); Johannes Franzistus Regis von Toussaint Mz 82 (2); Joseph von Champean-Sidinger E 87 f (10 g 12 u. 16); Rajetan von Lüben R 83 (4); Karl Borromäus von Kröffges Mz 73 (1,50) und Ah E 88 (g 2,40); Alemens Maria Sofbauer von B. Müller B 77 (0,80), Haringer II R 80 (3,20 g 4), Schepers Sz 87 (0,60) und Bauchinger II W 91 (3); Konrad von Marbe III & 76 (0,40); Laurentius v. Brindisi von N. Stock Br 82 (1,60); Leopold von B. M. Egger 28 85 (6); Liborius von Mertens B 73 (4); Liudger von Sufing M 78 (3), Bingemann F 79 (3) und Krimphove M 86 (1,80 g 2); Ludwig Bertrand von Fauré Dl 81 (0,75); die h. Martyrer Marcellinus und Petrus von P. Bruder M3 78 (2); Martin v. Tours von A. Kaiser R 80 (0,60); Maximilian von Ranfauer W 78 (0,48); Nikolaus von E. Schnell, Brunn 83 ff (6,25); Nikolaus von der Flue von Ah E 87 (4 g 6); Odilo von Ringholz, Brunn 85 (3); Dewald von Wille Bi 86 (0,50); Otto von J. A. Zimmermann 7 75 (1,80) und Looshorn Mch 88 (6, im Auszuge 1,20); Paulinus von Rola von Buje 2 R 55

· salmed a like the

(8,55) und Lagrange Mz 82 (4,80); Paulus in seinen apostolischen Tugenden dargestellt von Patif R 81 (4.80): Betrus von Janvier & 79 (3,60 g 4,10); Betrus Canifius von Cl. Beck E 81 (g 0,65), Marcour & 81 (1.10) und Sausherr III 89 (0,60); Petrus Claver von Fleuriau R 88 (3) und Höver Dl (1,50); Petrus Damiani von Rleinermanns, Stenl 82 (2,25); Betrus Faber von Corneln & 73 (1,20); Philippus Benitius von Touffaint Dl 86 (1,20); Philippus Reri von Capecelatro 7 86 (3 a 3.80); Raffo von Blattmann St 92 (1); Rochus von A. König E 86 (g 0,35); Rupert von B. Bruder Dl 83 (2); Severin von S. Brunner B 79 (erm. Pr. 1,60); Severus von Oppermann B 78 (1,20); Simon Stock von Monbrun R 88 (1,50); Stanislaus Kojtka von Arnot R 88 (1,20) und Zenner V W (a 1.60); Sturmi von Auhlmann B 90 (1,20); Thomas v. Aguin von Jonau & 91 (2) und R. Werner f. S. 50; Ulrich von Raffler Mch-Bücherverein (0,15 g 0,30 und 0,40) und Stüple II 2 80 (0,40); Binceng v. Baul von Mannard R 77 (2,40) und G. Meier & 79 (g 1,60); Willibrord von Alberdingt - Thijm M 63 (3), Arier III 2 76 (0.30) und Müllendorff R 68 (0.90): Bolf= gang von 3. Schindler Br. 85 (3 M).

Agnes von Santini R 84 (2,20) und Ungenannt II F 77 (0,90); Amalia von Heidinger B 77 (1,20); Angela Merici von Hubert Mf 81 (1,50) und Ungenannt F 92 (6); Bertha von P. Bruder, St. Rupertusbüchstein DI 83 (2); Brigitta v. Schweden von Schwefter Bernardina II A 88 (3), E. Ringseis R 90 (1,50) und G. Binder Mch 91 (2,20 g 2,60); Cäcilia von Konrad Martin Mf 78 (1,20); Crescentia von Kaufsbeuren von Feiler DI 75 (3); Elijabeth von Alban Stolf V F 83 (3 g 4,40, Prachtausgabe 6 g 7,50, abgefürzte Ausgabe 1,20 g 1,50), Montalembert II E 88 (9,60 g 13) und Diefenbach F 84 (15); Fransiska v. Chantal von Clarus II R 91 (6) und Ungenannt 71 (0,75); Franziska Romana von Stelzer

Mz 88 (4,80 g 6,60); Germana von Alban Stolz II & 89 (0,60); Hedwig von F. Becker 72 (1,50); Silbegard von Schmelzeis 79 (6); 3da von Sufing M 80 (1); Johanna Maria vom Arenze von Beda Beber III R 77 (3.40); Katharina v. Alexandrien von Mielot & 86 (12 g 18 u. 24); Katharina v. Siena von Capecelatro B3 73 (2,55), Malan 2 II R 74 (6,75), Leonrob & 80 (3,60 g 4,20) und Drane Dl 87 (5); Klara vom Kreuze von Ungenannt R 82 (2); Lioba von Bell II & 73 (0.60); Maria Franziska von den fünf Wunden von Richard II Mz 81 (3) und Ungenannt M3 75 (0.60); Marzellina von Macherl Kp (1,50 g 2,20); Monika von Komanelli II Do (0,50); Notburga von Ungenannt Br 81 (1,20) und Hattler III Do (0,40 g 0,60); Paula von Lagrange II Br 80 (4.60): Philomena von Darche R 83 (3.30) und Relf 86 (0.75): Therefia von ihr felbst Aa 68 (4.50). R 70 (2,30), von Hofele 82 (2,70), Pingsmann & 86 (1.80) und Marie-Avief & 88 (2.40); Urfula von A. G. Stein & 79 (1.20). Balburga von A. Schneider R 80 (1,50); Zita von Hahn Bahn Mz 78 (0,75).

11. Jum Schlusse sei noch ausmerksam gemacht auf die in E erschienenen Kurzen Lebensbilder von Seiligen von M. Redeatis, je ein Bild mit Legende, à 10 Pf., bis jest 18 Nrn umfassend, nämlich: 1. Maria, 2. Unna, 3. Katharina, 4. Klara, 5. Cäcilia, 6. Elisabeth, 7. Juliana, 8. Karl Borromäns, 9. Otto, 10. Hermann Joseph, 11. Aloisius, 12. Franz von Assis, 13. Margaretha, 14. Mathilde, 15. Heinrich, 16. Benes

dift, 17. Wilhelm, 18. Paulus.

## XV. Katechismen und Erklärungen derfelben. Katechetik.

1. Die Katechismen für deutsche Boltsschulen sind verschieden nach den einzelnen Divesen. Der ver-

breitetste ist Deharbe, Ansanssgründe der kathol. Lehre für die kleineren Schüler R 90 (0,06 g 0,10), Kleiner Katechismus der kathol. Religion für die unteren Klassen der Bolksschule 83 (0,10 g 0,15) und Kathol. Katechismus mit einem Abrisse der Religionsgeschichte für die Volksschule 91 (0,30 g 0,45). Die übrigen Katechismen für die Bolksschule sollen hier nicht angesührt werden. Als besonders vorzüglicher Katechismus möge jedoch der für das Bistum Eichstätt vorgeschriebene erwähnt werden R (0,30 g 0,40). Ferner machen wir ausmerksiam auf den hübschen kleinen "Katechismus für Laien und Kinder beschrieben" von Canisius Mch 68 (0,15).

Bon Religionshandbüchern für höhere Lehranftalten nennen wir zunächst Deharbe, Großer Katechismus der kathol. Religion R 86 (0,55 g 0,70); jodann Wilmers' prächtiges Kurzgefaßtes Bandbuch der kathol. Religion III R 91 (3,20 g 4), auch für den Gebrauch des Laien bestimmt; ferner: Römisch-kathol. Religionslehre für Schullehrerseminare 28 85 (3); Drechel, Kathol. Glaubenslehre mit Berücksichtigung der Liturgie für die unteren Alassen der Mittelschulen III B 90 (g 1,50); Dreher, Kleine fathol. Christenlehre für die unteren Klassen höherer Lehranstalten & 91 (0,60 g 0,70), Leitfaden der kathol. Reliaionslehre für höhere Lehranstalten (1,50), Lehrbuch der kathol. Religion für Obergymnafien, Sigmaringen (4,80, mit Abrif ber Kirchengeschichte 6); Dubelman, Leitfaden für den kathol. Religionsunterricht an höheren Lehranstalten IX Bo 84 (2,40); F. Fischer, Rathol. Religionslehre für höhere Lehranstalten XVI 28 89 (1); Sabingsreither, Lehrbuch der tathol. Religion für höhere Schulen und Schullehrerseminare & 81 ff. (6); Sate, Rathol. Ratechismus für untere und mittlere Klassen höherer Schulen & 85 (0,70 g 0,80), Handbuch der allgemeinen Religionswissenschaft 75 und 87 (6), Chrestomathia sacra für mittlere Gumnafialflassen 87 (0.25). Kathol. Avolvaetit für Gnmnafialvrima 90 (2.40 g 2,85); hiltensberger, Leitfaden zum Unterricht in der kathol. Religion für Latein- und Gewerbschulen 2c. Av 77 (1.50): A. König, Handbuch des tathol. Religionsunterrichts für die mittleren V 7 90 (2.50 g 2.90) und Lehrbuch für die oberen Klassen der Immasien und Realichulen, 4 Kurse IV baw V 88 f (5,50 g 6,25); Leintauf, Rurggefaßte tathol. Glaubens- und Sittenlehre zum Gebrauche in der 1. Klasse der Mittelschulen X B 90 (1); Mach, Lehrbuch der kathol. Religion für die 1. und 2. Klasse der Realschulen R 84 (1,70), Kathol. Religionstehre für Bürgerichulen 82 (0,80), Aurzgefaßtes Lehrbuch der kathol. Religion für untere 80 (1,45) und für obere Klassen der Gymnasien 80 f (5,20); Maliste, Rathol. Glaubens- und Sittenlehre für mitttere Alassen der Immassien F 85 (2.50); Bischof Konrad Martin, Lehrbuch der tathol. Glaubens- und Sittenlehre XV Ma 73 (6): Schouppe, Handbuch der Religionslehre für mittlere und höhere Lehranftalten & 80 (3): Bappler, Rathol. Religionstehre VIII B 81 (4) und Lehrbuch der kathol. Religion für die oberen Massen ber Gymnasien, 3 Tle., IV bzw. V und VII 82 -86 (8.80): Wedewer. Lehrbuch für den tathol. Religionsunterricht in den oberen Rlassen höherer Lehranstalten I bzw. II F 85 und 90 (3,40, mit Grundriß der Kirchengeschichte 4,90); andere Religionshandbücher für höhere Lehranstalten edierten Schlünkes, Siemers, Stadlbaur, Wies u. f. w. Anonym erichien eine Rathol. Religionslehre für die vier oberften Alassen der Gelehrtenschulen und für gebildete Männer II R 90 (3,20 g 4) in Fragen und Antworten, sowie das in Banern eingeführte, gleichfalls vorzügliche Lehr= buch der kathol. Religion, zunächst für Inmasien III Mch 87 (g 2,90).

A. Walter edierte: Der kathol. Religionsunterricht an den humanistischen Gymnasien, Beitrag zur Didaktik und Methodik desselben R 93 (1.40 g 2.20).

3. Bon Erklärungen des Katechismus ift die

beste jene von Deharbe. Wir besitzen von ihm eine größere Erklärung seines Kathol. Katechismus 3 V P 88 (9,30), wozu als 4. Bd. dessen Religionsgeschichte erschienen ist III 77 (2,70), auch für Predigten, besonders katechetische, sehr gut zu verwerten, und eine kürzere Erklärung seines kleinen Katechismus, V von Wittenbrink u. d. T.: Deharbe's Kürzeres Handbuch zum Religionsunterricht in den Elementarschulen, als Kommentar zum neuen Katechismus für Köln, Breslau,

Trier und Münfter P 92 (5 g 6,40).

Einen gang turgen Kommentar jum tleinen Deharbeichen Ratechismus edierte S. J. Reitmaner, Ratechesen über den kleinen Deharbeschen Ratechismus Ma 64 (0,50); einen fehr vorzüglichen größeren Kommentar hierzu Jak. Schmitt VIII F 92 (2,20 g 3,40). Letterer schrieb auch eine ebenso zu empfehlende Erklärung des mittleren Deharbeschen Katechismus 3 VIII 92 (15 g 19,20); Bruno eine turze Erflärung besfelben Av 86 f (2,10). Bon großer Bollendung find die Bollständigen Katechejen für die untere Klasse der fathol. Bolksichule von Men VIII 7 92 (a 4,50), wozu apart erschienen ift: Der Religionsunterricht für die ersten Schuljahre nach den Katechesen von Men 90 (0,25 g 0,30). Gediegen find auch die (älteren) Christfatholischen Katechesen für die drei ersten Schuljahre von Frit IV I 85 (4), fürzer als Men, jowie desjelben Katechetisches Handbüchlein für die zwei ersten Schuljahre V 85 (2). Ein treffliches, zu Geschenken an Gebildete sehr zu empfehlendes Handbuch zu Deharbes Ratechismus und ein Lesebuch zum Selbstunterricht ift Wilmers Lehrbuch der Religion 5 IV M 92 (26,60 g 32,15).

Ferner sind zu nennen: A. Schäffler, Christenlehre über den ersten Unterricht von Gott für die lieben Kleinen II R 77 (4); Reger, Handbüchsein zu den "Ansangsgründen der kathol. Lehre" für die kleinen Schüser (1.—3. Schuljahr) R 89 (1,20 g 1,60); J. Schuster, Anslegung des kleinen Katechismus (2,30), der 5. auch

separat erichienene Band feines Werkes: "Ratechetisches Handbuch" III bzw IV & 60 (18,60); Cochem, Kinderlehrbüchlein, oder Anslegung des fathol. Catechismi M3 86 (1,50); Dreber, Rathol. Elementarkatecheien über die zwölf Artitel des apostolischen Glaubensbekenntnisses II F 92 (1.50), über die Sittenlehre 90 (1,20 a 1,45), über Die Gnadenmittel (1,40 a 1,65); Sauter, Bollständige Ratecheien für Rinder des erften und zweiten Schuljahres, Spaichingen 74 (0,60); Reilmann, Ratechejen gu Deharbes Katechismus M3 84 (4), kurz und praktisch; Benotty, Ausgearbeitete Ratechefen für die erfte, zweite und dritte Maffe der Boltsichule 5 & 75 (20); Der praftische Ratechet in Rirche und Schule, eine Sammlung pollständig ausgearbeiteter Katechesen nach dem fathol. Katechismus 3 282 81 (21.60); Die fathol. Glaubens - und Sittenlehre in turgen Erklärungen und Beispielen. Ein tatechetisches Sandbuch zc. von einem Briefter der Diöcese Basel. Solothurn 88 (4,80).

Des weiteren seien nachfplaende ohne Ausnahme porzügliche Lehr- und Sandbücher zu einzelnen Diöcejankatechismen angeführt: Glattfelter, Lehrbuch der kathol. Religion im Anschluß an den Katechismus der Diöcesen Trier, Köln, Münster und Breslau 2 Tle.: 1. Tl. B 90 (1,20 g 2,50), 2. Tl. Tr 91 (0,80 g 1,20), besonders zum Gebrauche berienigen Schüler, welche später als Volksschullehrer diesen Katechismus gebrauchen muffen; Baldeck, Lehrbuch der tath. Religion auf Grundlage des in den Diocesen Breslau. Köln, Münfter und Trier eingeführten Katechismus zum Gebrauche an Lehrer- und Lehrerinnenseminarien und an höheren Lehranftalten, sowie zur Gelbstbelehrung & 90 (4 g 4,65); Ratechetische Stiggen im Unschluß an den neuen kathol. Katechismus für die Diöcesen Herausgegeben von Hower, Laven, 3. 28. Breslau 2c. Weber Ir 2 Ile. 89 und 91 (2,80), für den priefterlichen Ratecheten bestimmt; ferner 3. G. Suber, Der fleine Katechismus. Katecheien über den fleinen Katechismus in Fragen und Antworten für die kathol. Bolksschulen in Ofterreich (2. bzw. 3. Schuljahr), als Handbuch für Ratecheten bearbeitet Li 89 (2.80): Löffler, Bollständig ausgearbeitete Schulkatechejen gur Erflarung des für die Erzdibeefe Wien vorgeschriebenen fleinen Katechismus 28 75 (3); Rathgeb, Schulkakechejen zum Diöcesankatechismus für das Bistum Rottenburg 2 & 88 f (9,20 g 12) und A. Möhler, Kommentar zum Katechismus für das Bistum Rottenburg 4 II Ro 92 (9); F. J. Ott, Handbuch zur Erklärung des Ratechismus für die Diocese Strafburg Str 89 f (3,75 g 4,50); endlich S. J. Reitmager, Beiträge zur Aurzung und Bereinfachung des Mainzer Divcesankatechismus, nebst einigen Fingerzeigen zur Erzielung einer guten Ratecheie und praktisch ausgeführten Katechesen M3 91 (0.25).

Zu einzelnen kleineren Partien des Kateschismus schrieben Erklärungen: St. Thomas von Nauin, Katechismus oder Erklärung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, des Vaterunser, Ave Maria und der 10 Gebote Gottes Lz 82 (3,40); Kösler, Der Fahneneid des christlichen Mannes. Eine Erklärung des Tausgelübdes Gr 88 (1); N. Haas, Wider den geistigen Aussah, oder: Wie soll der Religionskehrer über das Laster der Unkenschheit überhaupt össentlich katechisseren? II R 88 (1); Menne, Katechetischer Unterricht von den Sakramentalien, nen bearbeitet von Ackermann, Ingensbohl 80 (1).

4. Für praktische **Katedjetik** ist sehr zu empsehlen das große Werk: Praktisches Handbuch der Katechetik von Augustin Gruber, weiland Erzbischof von Salzburg, sortgeführt von H. Schwarz, 7 K 76—85 (24,90). Ein kürzeres "Theoretisch-praktisches Handbuch der Katechetik" von demielben erschien 70 in 2 Bden (4,50). Schusters Katechetisches Handbuch ist schon unter Nr. 5 genannt worden. Undere ohne Ausnahme empsehlenswerte Lehrbücher der Katechetik sind: Schöbert, Lehrbuch der

kathol. Katechetik Kp 90 (6,60 g 8,40); Ricker, Kurzgefaßte Anleitung zur Theorie der Katechetik III W 90 (1,60); Ascherfeld, Grundsähe und Regeln der Katechetik R 85 (0,80 g 1,20); Damroth, Katechetik oder Methodik des Religionsunterrichtes in der kathol. Volksischule Dz 84 (1,50); Weickum, Anleitung zum Katechissieren III Ingenbohl 82 (0,55); Prosittlich, Methodik des Religionsunterrichtes in der kathol. Volksischule Tr 90 (0,50) und Oberer, Praktisches Handbüchlein sür Katecheten nach dem Katechisnus des sel. Canisius III Gr 91 (4).

Ruweilen mogen dem Katecheten auch gute Dienste leiften: Birichfelber, Lehrplan für die Erteilung bes tathol. Religionsunterrichtes in den Boltsschulen II Ma 74 (0,50); Stoffverteilungsplan für den tathol. Religionsunterricht. Im Unichluß an die vom S.S. Fürstbischof von Breslau entworfenen Lehrpläne herausgegeben von der t. Regierung zu Oppeln. Oppeln 89 (1); auch die k. Regierung von Breslau edierte auf Grund= lage ber letteren einen Lehrplan für den Religionsunterricht an den kathol. Schulen Br 90 (0,50); ebenso die f. Regierung von Köln: Schonen, Der fathol. Religionsunterricht, Separatabdruck aus deffen "Lehrplan" 2c. A 86 (0,50) u. f. w.; Krönes, Normal-Lehrplan für den kathol. Religionsunterricht II D 89 (0,40). Falinsti, Religionsunterricht in Tabellen I. Katechismus für Volks- und Bürgerichulen 28 91 (0,35); Berbold, Beilage zum Ratechismus oder Rirchengeichichte, Lirchenjahr, Messianische Weissagungen, Borbilber und notwendigste Gebete praktisch zusammengestellt V & 88 (0,30); Benda, Der kathol. Religionsunterricht in der Bolksichule II Br 79 (1.60), wozu noch genannt fein mag 3. Fröhlich, Der neue Ratechismus, wie er unserer Zeit not thut Ap 76 (2,10) und des= jelben Widerlegung der Einwürfe gegen den neuen Ratechismus 2c. (0.35).

Für Lehrer befigen wir nachfolgende Schriften:

J. Baier, Methodik der religiösen Unterweisung in der kathol. Volksschule, zum Gebrauche für Seminarien und für angehende junge Katecheten Wz 91 (1,40); Sveltik, Kurzgefaßte Methodik des kathol. Religionsunterrichtes für Lehrantskandidatinnen Pr 91 (1) und L. Morgott, Ergänzungen zum Deharbeschen Katechismus Nr 1 (Grosber Katechismus) und kurze Anleitung zum Katechisieren zunächst für baherische Lehrerbildungsanstalten U 90 (1,40).

5. Ein Silfsmittel für den Unterricht der Erftbeichtenden bildet die treffliche, prattisch gehaltene Schrift von hud, Der erfte Bufunterricht in vollständiaen Katechesen IV F 92 (1 g 1,30). Ferner dienen bemfelben 3med G. Fröhlich, Unleitung gur Erteilung des Erstbeichtunterrichtes II Do 87 (0,80); Jägers, Erster Beichtunterricht III B 88 (0,60); F. Falt. Die erste Kinderbeichte. Katechetische Anleitung III Am 76 (0,20); Effer, Beichtunterricht zur Borbereitung ber Schulfinder auf ben ersten Empfang bes h. Buffakramentes Br 88 (0,15); Kreienbuhl, Der Beichtunterricht und die Beichte der Kinder E 90 (1,20) und Beichtbüchlein (g 0,35); endlich die beiden ersten in der Remptener Katechetischen Handbibliothet erschienenen Bändchen von Al. Bogl, Katechesen über den Beichtunterricht für Erstbeichtende (0,25) und Bourier, Gebanten über den Erstbeichtunterricht mit ausgeführten Ratechesen über die zehn Bebote Bottes für Erftbeichtende (0,60).

Ein "Bollständiger Beicht- und Kommunionunterricht" erschien von Schultit in Breslau 83 (0.60).

Segur edierte: Praktische Ratschläge für die Beichte der Kinder II Mz 83 (0,60). Ferner seien angesührt: Denksprüche für Priester über Kinderbeichte und Kinderkommunion, von einem Priester der Erzdiöcese München-Freising III (0,10).

6. Für den Unterricht der Erftkommunikanten

fei besonders empfohlen Jat. Schmitts Unleitung gur Erteilung des Erstkommunikantemmterrichts VIII 7 89 (2,40 g 3,60). Ferner seien hierfür genannt Rösterus, Das lette Jahr vor dem größten Tage im Rinderleben. ein Silfsbuch für Scelforger gur Borbereitung des Beiftes und Herzens der Erstkommunikanten II Dig 92 (2,40); Rohmann, Unterricht für die erste h. Kommunion 28 80 (1,80); Simmelftein, Vorbereitungeunterricht zum würdigen Empfange ber h. Sakramente ber Buffe, des Altars und der Firmung R 69 (2,55); F. S. Manr. Kommunionunterricht A 87 (4,50); Rhobe, Anleitung zur Erteilung des Eritkommunikantenunterrichtes R 73 (1,20); Walther, Das Brot der Engel oder Unterricht über das h. Altarssaframent & 82 (a 1.60): Leineweber, Silfsbuch für den homiletischen und fatechetischen Unterricht über bas h. Sakrament bes Altars Fu 77 (2); endlich aus der Kemptner Katechetiichen Bibliothek Al. Bogl, Kommunionunterricht für Erittommunifanten (0,60).

Für Erteilung des Kommunionunterrichtes an höheren Lehranstalten eignet fich Treppner. Die Borbereitung der Erstberufenen zum Mahle des herrn 283 91 (0.80).

"Über das Alter der Erfttommunikanten" ichrieb Raich Mg 75 (0,60).

Beispiele und Ergahlungen für Erftfommuni-

fanten fiebe im Anhang S. 246.

7. Auch für den Firmungsunterricht besiten wir zahlreiche Anleitungen, 3. B.: Repefnn, Firmungsunterricht (Remptner Katechetische Bibliothek 0,60); Koneberg, Die h. Firmung. Ein katechetischer Unterricht in 9 Lehrstunden IV 2 88 (0.40): Schröteler, Bollständiger Unterricht über das h. Satrament der Firmung nebit Andachten bei der Ansivendung desielben XV D 89 (0,25); E. Fischer, Die h. Firmung. Unterrichtsbüchlein für Schule und Haus XXVII 28 88 (0.30); Rhode, Anleitung zur Erteilung des Unterrichtes über die h. Firmung in 5 Unterrichtsstunden R 73 (0,30); J. Neumaier, Firmungsbüchlein in 82 Fragen und Antworten F 62 (0,20); Bruse, Firmungsbüchlein IV Stein 84 (0,20); Müllendorf, Der Führer zum h. Sakramente der Firmung Am 72 (0,25); Beelenherm, Unsere Heiligung durch den h. Geist II M 53 (0,60), woraus separat erschien: Unterweisung über die h. Firmung nebst Andachtsübungen II 62 (0,30). Einen kurzen "Firmungsunterricht" edierte endlich auch ein Priester des Bistums Basel E 76 (per Dupend 1,70). Bgl. Anhang S. 247 f.

Touffaint edierte Geistliche Übungen für Firmslinge M3 83 (1,50), d. i. je eine Unterrichts- und eine

Betrachtungsstunde für seche Tage.

Belehrungen und Erzählungen über das h. Sakrament der Firmung erhielten wir von Albers, Veni, sancte Spiritus! Ausg. Ar. II für Geiftliche und Lehrer P 90 (2) und J. A. Keller, 80 lehrreiche Gesichichten und Erzählungen zum h. Sakrament der Firs

mung M3 92 (1,80).

Schließlich sei verwiesen auf des Berfassers Buch: Die h. Firmung, das Sakrament des h. Geistes U 89 (4), in welchem alle in die h. Firmung einschlägigen Materien aussührliche Behandlung sinden: der 8. Abschnitt beschäftigt sich mit der Borbereitung der Firmlinge, der 9. mit der Stellung und Ausgabe der Firmpaten, der 10. enthält "Gebete zum h. Geiste, welche auch beim Empfange der h. Firmung verrichtet werden können".

8. **Die h. Messe** erklärten für Kinder: W. Schmit, Unterricht über das h. Weßopser in Fragen und Antworten für Schule und Christenlehre F 90 (0,20 g 0,25), Das h. Weßopser in Fragen und Antworten für die reisere Jugend und auch Erwachsene (0,25 g 0,30 u. 0,40), Kommentar zu dem Unterricht über das h. Weßopser (0,40 g 0,45); Brugier, Kurze liturgische Erklärung der h. Wesse für Schule und Christenlehre. Ausgabe mit zwei Weßandachten XV F 90 (0,20 g 0,30

und 0,35), ohne Mehandachten II (0,10 g 0,16); auch S. Haller, Die h. Messe für Kinder erklärt Do, Schuhsengelbrief Nr. 85 (0,06, 100 Stück 4 M), zur Verteislung geeignet; endlich erschien eine Meherklärung u. d. T.: Mehbuch des Kindes Mchner Bücherverein (0,25 a 1,40—1,25).

Meßerklärungen zum Gebrauche des Katecheten

ſ. p. S. 138.

9. Das Kirchenjahr und den Kultus der Kirche behandeln für die Schule Pfaff, Das chriftliche Kircheniahr in Fragen und Antworten VI (0.25 a 0.35 und 0.40); Derfelbe, Kirche, Kapelle und Friedhof oder die h. Orte und ihre Ginrichtungen in Fragen und Antworten II 87 (0,30 g 0,40); Reiß, Aurzer liturgischer Unterricht über Kirche, Gottesbienft und firchliche Geräte III (0.25 a 0.35); Brüner, Das Rircheniahr. Für Elementarschulen in Ratechismusform II 89 (0,25 g 0,30); Battlogg. Liturgischer Katechismus in Fragen und Antworten Gr 79 (0.40); Schildenecht, Rirche und Rircheniahr oder furze Belehrung über bas Botteshaus, den Gottesbienft und die h. Zeiten & 92 (0,30 g 0,40); A. Saufer, Kirchenjahrsbüchlein A 92 (0.16 a 0.30), auch für Erwachsene fehr nütlich: Ludw. Mehler, Fakliche und deutliche Erklärung des kathol. Kirchenjahres sowie der kirchlichen Ceremonien und Gebräuche in Fragen und Antworten R 72 (0,40); F. Fischer, Die Ceremonien der kathol. Kirche für Bolks- und Bürgerschulen XVII 28 91 (0.60); F. Wagner, Ceremonien der kathol. Kirche IV Pr 85 (0,48); Bergmann, Liturgit zum Gebrauche für die kathol. Jugend an Bolks- und Bürgerschulen IV 91 (0,50); Schutzengelbrief Nr. 133: Die Ceremonien der 7 h. Sakramente Do (0.03, 100 St. 2 M) u. f. m.

Zum Gebrauche des Katecheten sei besonders empsohlen Schiffels, Theoretisch-praktisches Handbuch für den liturgischen Unterricht in der kathol. Volksschule P 92 (5); vgl. auch die oben S. 139 angeführten Erklä-

rungen.

Liturgische Bilderbücher, für den Christbaum wohl zu empsehlen, sind: Bilderfreude für kathol. Kinder, 19 Tafeln in Farbendruck mit Text II Mz 91 (g 3) und Koneberg, Aus Kirche und Sakristei, mit 82 Flustrationen A 91 (1 g 1,40) und: Das Kirchenjahr in Bildern 92 (cart. 1,80).

10. Die **Religionsgeschichte und Kirchengeschichte** versaßten für Kinder: Permanne, Kurze Religionsgeschichte III A 86 (0,20); Jungniß, Kleine Kirchengeschichte für kathol. Schulen III Br 88 (0,30); F. A. Specht, Kleine Kirchengeschichte mit Vildern sür kathol. Bolksschulen Mch (jett St) 77 (0,30); F. X. Schulte, Kirchengeschichte für Schulen VI P 88 (0,60); Businger, Christus in seiner Kirche. Kirchengeschichte für Schule und Haus E 79 (g 1,20); Barthel, Religionsgeschichte IX St 82 (1); Al. Bader, Lehrbuch der Kirchengeschichte zum Gebrauche in Schulen und zum Selbstunterrichte F 93 (1,60), wozu noch genannt sein möge: F. Wagner, Erzählungen aus der Kirchengeschichte. Für den Religionsunterricht in Vürgerschulen V Pr 86 (0,60).

Rirchengeschichte für Mittelschulen f. v. S. 69.

11. **Beispiele** für die Katechese. In diesem Betresse möchten wir nochmals aufmerksam machen auf das auch für die Katechese so gut verwertbare Buch von Hattler, Kathol. Kindergarten IV F 89 (5,40 g 7), eine Sammlung von Legenden heiliger Kinder, von der wir auch einen Auszug für die Kinder selbst besitzen u. d. T.: Blumen aus dem kath. Kindergarten VI 90 (1 M, cart. 1,30 g 2). Andere derartige Büchlein sind: Fortner, Fromme Kinder II Mz 83 (2); F. Falk, Kinderspiegel. Tugendbeispiele aus dem Leben heiliger Kinder XVIII Am 84 (0,50); Heilige Marienkinder 74 (0,15) und Heilige Kinder des Sakraments des Alkares XXI (0,20); E. Fischer, Das gute Kind, Christliche Weisheit in Beispielen aus

ber alten und neuen Zeit für die Jugend 2 W 88 (3,20); Müllendorff, Der h. Franz von Sales als Kind, ein Muster für Kinder F 64 (0,60).

Siehe auch Seiligenlegenden für Rinder oben

S. 177.

Größere Beispielsammlungen zum Gebrauche bes Katecheten sind: Mehler, Beispiele zur gesamten christfathol. Lehre. Ein Handbuch für Religionslehrer, Katecheten und Prediger, zugleich ein Hausbuch 6 VII R 87 (15), wozu als Supplement erschien: Katechetisches Handbuch in kurzen Erklärungen, biblischen und historischen Beispielen, in Parabeln und Gleichnissen zunächst zu Deharbe's Katechismus 3 III 66 (8,25), auch u. d. T.: Praktische Katechese; Viermann, Das Buch der Beispiele. Kurze Erklärung der gesamten Religionslehre 2 M 79 (5) und: Kathol. Lehre und Exempelbuch R 77 f (14,40); ferner A. Göbel, Katechismus in Bilbern für Kirche, Schule und Haus 2 M 79 (9,45).

12. Christenkehren haben wir von Königsborfer, vermehrt von Zollner 2 IV R 72 (6,90), Blaas 5 F 53 f (12), Menne m. d. T. Leichtfaßliche katechetische Reden 3 III, von Dreer, Lindau 72 (9), ferner von einem Benediktinermönche von Ettenheimmünster, nen herausgegeben von Stillbauer u. d. T.: Die ganze Christenkehre in Betrachtungen über den Katechismus Mz 86 (2); wozu neuestens noch Rolfus, Kathol. Haustatechismus, konnt E 92 (8 g 10), welscher zugleich ein Christenlehrbuch für Religionslehrer

und Scelforger bildet.

Sonntags-Christenlehren über die 7 h. Sakramente nach Deharde's mittlerem Katechismus versaßte Fick Dv 76 (0,50). Von Mardetschläger erhielten wir Christenlehren als Vorbereitung zum würdigen Empfange der österlichen Beichte und Kommunion nebst Standestehren R 77 (3,60).

13. Einen "Leitsaden der christtathol. Religion für ben konvertiten-Unterricht" edierte Gronheid u.

Marie A.

d. T.: Katechismus der christtathol. Religionslehre II B 87 (0,80).

Eine die gesamte driftliche Zeit umfassende 14. Geschichte der Katechese edierte Probst B 86 (2). Derselbe behandelte auch die Katechese und Predigt vom Anfange bes 4. bis zum Ende bes 6. Jahrhunderts 84 (3). Andere hier einschlägige Monographien find: Joh. Maner, Geschichte des Katechumenats und der Ratechese in den ersten 6 Jahrhunderten Ap 88 (2,60); Abalb. Beiß, Die altkirchliche Babagogik, bargeftellt in Katechumenat und Katechese 1. Il. F 69 (2,60); B. Bobl, Geschichte ber Katecheje im Abendlande vom Verfalle des Katechumenats bis zum Ende des Mittelalters Ap 80 (3,20); Bürgel, Beichichte des Religionsunterrichtes in der kathol. Volksschule, Gotha 90 (4); Schöberl, Der fathol. Schulfatechismus in feiner Beschichte, in seiner Theorie und Praris Ap 85 (1,80); Moufang, Die Mainzer Ratechismen von Erfindung der Buchdruckertunft bis zum Ende des 18. Jahrhunberts, Miz 77 (1,50); Kathol. Katechismen des 16. Jahrhunderts in deutscher Sprache 81 (10); Sipler, Christliche Lehre und Erziehung in Ermland und im preußiichen Ordensstaate mahrend des MU, Bg 77 (2); Brud, Der religiöse Unterricht in Deutschland in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts M3 76 (Selbstverlag); Basat, Ein Ephentrang oder Erklärung der 10 Gebote Gottes nach den Originalausgaben von 1483 und 1516 A 89 (2); die betreffenden Artikel von Fr. Falk in den Hiftorisch-politischen Blättern 1891 und 1892 u. f. w.

15. Von periodischen Zeitschriften, welche die Katecheje behandeln, seien besonders empsuhlen: Die Katechetischen Blätter, eine Zeitschrift für Religionselehrer, zugleich Korrespondenzblatt des Canisus-Katechetenvereins, redigiert von Pfarrer Walk in Mörsdorf, Kp jährlich 12 Hefte (2,40); ferner: die Katechetische Monatsschrift, Blätter für Erziehung und Unterricht mit besonderer Berücksichtigung der Katechese, jett her-

ausgegeben von F. Schumacher, jährlich 12 Nrn., M (2,60, mit Beiblatt: Predigt und Katechese 6 Nrn. 3,80).

MS "Zeitschrift für Jugendseelsorge" erscheint in Donauwörth der "Ambrosius", jährlich 12 Nrn. (3).

16. Praktischen Nuten wird der Seelsorger auch schöpfen aus dem Büchlein von Köfterus: Zur Seelsorge

der Schustinder II D 78 (1).

Endlich sei den Ratecheten empfehlend genannt die Remptner "Statedetische Sandbiblio-Prattische Silfsbüchlein für alle Seelfpraer. eine Sammlung gediegener tatechetischer Schriften aus alter und neuer Zeit für die Praris bes Ratecheten und zur Belehrung für Seelforger, Lehrer und Lehrerinnen in zwanglos erscheinenden Bandchen in einheitlichem handlichen Formate und im Preise von 25 Pf. bis 1 M. Bereits find erschienen: 1) Ratechesen über den Beichtunterricht für Erstbeichtende von Al. Bogl (0,25); 2) Bedanken über den Erstbeichtunterricht mit ausgeführten Ratechesen über die zehn Gebote Gottes auf Grund bes fleinen Ratechismus mit Rücksicht auf die Erstbeichtenden. Bon Bourier (0.60); 3) Kommunionunterricht für Erit-Von Al. Vogl (0,60); 4) Firmungsfommunifanten. unterricht. Von Repefny (0,60); 5) Berzeichnis von Worterklärungen zum Deharbeschen Katechismus. Repefun (0,70 g 1); 6) Die lette Ölung in 7 Ratechesen für die oberen Klaffen der Werktagsschule oder für die Feiertagsschule, von Nepefny (0,70 g 1); 7) Bollständige Katechejen für die Oberklasse der Bolksschulen mit besonderer Berücksichtigung des Strafburger Diözeian-Ratechismus, 1. Teil: Glaubenslehre, von Jul. Bapp (1 a 1.30)

In Vorbereitung befinden sich und kommen gum

Teil schon in nächster Zeit zur Ausgabe:

Katechesen über Ehe (Civilehe, gemischte Ehe). — Sammlung von Beispielen zur Katechismuserklärung. — Das Wichtigste für Seelsorger von P. Jais, neu herausgeg. von Lehrer Pötsch. — Religionsunterricht für die Kleinen. — Religionsunterricht in der unteren Klasse. — Bademecum für Katecheten. Kurze Aussprüche berühmter Gottese männer über Gegenstände der Katechese und Jugendseelsorge. — Katechetische Klassifer (Jais, Sailer, Wittmann). — Bruno's kurze Katechismuserklärung u. s. w.

#### XVI. Biblische Geschichte und deren Kommentare.

Bibliiche Geichichten besiten wir mehrere vortreffliche. Zuerst sei ber wegen ihrer einfachen und herzlichen Sprache fo empfehlenswerten Biblifchen Beichichte von Chriftoph v. Schmid in ihrer neuen Bearbeitung von beffen Reffen Dr. Albert Berfer Erwähnung gethan Mch 85 (a 1,10), ohne Bilber. Des weiteren ift zu nennen die Biblische Geschichte des Alten und Neuen Testamentes von 3. Schufter & 90 (0.45 a 0.55 und 0.65) mit 114 Bilbern, auch mit einem Unhange u. d. T .: "Das fathol. Rirchenjahr", die fonnund festtäglichen Evangelien enthaltend, erschienen (0.50 a 0.60 und 0.70; der Anhang separat 0.10 a 0.15); dieselbe in der Reubearbeitung von Men 7 87 (0.45 g 0.55), gleichfalls mit Bilbern, und wie Schufter mit ben h. Evangelien als Anhang zu haben; Schufters Kurze biblische Geschichte & 87 (0,20 g 0,25) mit 42 Bilbern; dieselbe neu bearbeitet von Brandenberg 90 (0,30 g 0,35) mit 46 Bildern; die Kurze biblische Geschichte von Anecht 90 (0,20 g 0,25 und 0,30), mit 46 Bilbern, auch in einer Ausgabe für den Lehrer erschienen 92 (0.30 a 0.40), mit Andeutungen für die Auslegung und Anwendung.

Andere Bibliiche Geschichten sind jene von Alleker, Barthel II Lp 73 (0,75), Businger, E 82 (0,55), N. Kneip, Große biblische Geschichte II F 84 (0,50), Kleine biblische Geschichte (0,30); Erdmann, VII M

(1), für Mittelflassen (0.50); Gister, Kleine biblische Geschichte & 89 (g 0,25); Müllermeister, Rleine biblische Geschichte für die Unterstufe der fathol. Boltsschule Ma 90 (0.25): Rellner. Die biblische Geschichte für die kleinen Schüler Am 90 (0.25); Gottlieb, Rinberbibel für die drei erften Schulighre M 85 (0.40); Müllendorff, Aurze biblische Geschichte IV & 80 (0,45 a 0.55); Biblische Geichichte. Mittlere Ausgabe 83 (0.60 a 0.70): Die biblische Geschichte 76 (1.60 a 1.90): Overberg, begrbeitet von Erdmann VII DR (1): Schuler. F 80 (0.50); F. X. Schulte, Aleine biblijche Geschichte B 85 (0,15); Biblijche Geschichte für Mittelflassen (0,40); für Obertlaffen IV (0.80); Balther, Biblische Geschichte nach Busingers Ausgabe neu bearbeitet & 89 (0.55) und Rurze biblische Geschichte 91 (0.25): Beifimeiler 7 74 (0,75) u. a.

Eine Kurze biblische Geschichte in Fragen und Antworten erschien in Straubing (0,20), sowie von A. Bogl, Fragen und Antworten aus der biblischen Geschichte für die lieben Kleinen Kv 87 (0,30).

2. Für höhere Lehrankalten besten wir gleichfalls eine Reihe Biblischer Geschichten; z. B. von A. Brüll, Lehrbuch der h. Geschichte zunächst für die oberen Klassen höherer Lehranstalten F 84 (1,80); F. Fischer, Geschichte der göttlichen Offenbarung des Alten Bundes für Ghmmasien und andere höhere Lehranstalten VI W 90 (1,80), des Neuen Bundes V 85 (2); Mach, Geschichte der Offenbarung des Alten Bundes für Mittelschulen R 83 (1,85), des Neuen Bundes (1,85); Peuker, Geschichte der göttlichen Offenbarung des Alten Bundes für Unters und Realgymnassen W 70 (2,60), des Neuen Bundes 71 (2,60); F. A. Specht, Biblische Geschichte und Lehre in urkundlichen Worten für höhere Lehranstalten R 79 (3,60 g 4,90); Wappler, Geschichte der göttlichen Offenbarung für Unterrealschulen W 78 (3).

A. Brüll versaßte auch eine Bibelkunde für höhere Lehranstalten und Lehrerseminare V 788 (1,20 g 1,45).

3. Ginen trefflichen Kommentar gur biblifchen Geschichte besiten wir von J. Schuster: Handbuch zur Biblischen Geschichte. Für den Unterricht in Rirche und Schule, jowie zur Selbstbelehrung, neu bearbeitet von Solgammer. Mit Karten, Blanen u. vielen Solgichnitten 2 V F 90 f (15 g 20). Weiter sind anzuführen: ein gleichfalls jehr empfehlenswerter Praktischer Kommentar zur Bibliichen Geschichte im Anschlusse an die von Men neubearbeitete Schufteriche Biblifche Geschichte von Anecht XI 7 92 (6,40 g 8,60); das fürzere Handbuch zur Erklärung der Biblischen Geschichte von Birschfelder V Mg 85 (3); fodann Erdmann, Erklärung der biblischen Beschichte für Schule und Haus 2 III M 92 (7 g 8,50); Barthel, Sandbuch zur Biblischen Geschichte für Ratecheten und Lehrer 3 III Lp3 79 ff (9); endlich Burgel, Erklärung zu Allekers biblischer Geschichte bes Alten Testamentes II & 87 (1.80) und des Neuen Testamentes II 85 (1,80).

4. Die Herbersche **Zilberbibel**, d. i. 40 kolorierte Lithographien größten Formats zur Darstellung der wichtigsten Begebenheiten des Alten und Reuen Testamentes, bedarf unseres Lodes nicht mehr F 82 (14; in Halbleimwandmappe 15, in Halbledermappe 15,20; Holzrahme zum Aufhängen der Bilder 4). Eben so bekannt sind die kleineren 48 Darstellungen aus dem Alten und Reuen Testamente in Holzschnitt mit beigesügtem biblischen Texte, gleichfalls koloriert F 72 (6). Von hoher Schönheit sind auch die in Wien erschienenen 32 Viblischen Vilder nach Originalzeichnungen von Pester, in Ölfarbendruck, 32 × 42, auf weißem Karton in Mappe oder auf starke Deckel gespannt zum Aufsten in Mappe oder auf starke Deckel gespannt zum Aufs

hängen 80 (48).

A STATE OF THE STA

Bürgel versaßte auch: Die biblischen Bilder und ihre Verwertung beim Religionsunterrichte in der Volks-

schule F 83 (0,60).

5. Eine Anteifung zum Gebrauche ber bibliichen Geschichte beim Religionsunterrichte besitzen wir von Jocham III Mch 83 (1); ferner von mehreren Fachmännern im Kreise Cleve: Winke für den Unterricht in der biblischen Geschichte zunächst im Anschluß an das Schulbuch von J. Schuster II Mz 88 (2); weiter seien genannt D. Mayer, Die biblische Geschichte zum Katechismus. Ein Hausduch für die kath. Familie, zugleich zum Gebrauche für Katecheten, Lehrer u. Lehrerinnen R 91 (3,50 g 4,50) und Deigendesch, Bemerkungen zur Biblischen Geschichte von Chr. v. Schmidswerfer II Mch 88 (1).

6. Die h. Evangelien follen die Samstagslefung ber kathol. Schule bilben. Einfache Ausgaben derfelben find als Anhang der Biblischen Geschichte von Schufter, bzw. Men beigegeben und separat zu beziehen (0,10 bam. 0,05). Andere Ausgaben find: Allioli, Kleines Epistel- und Evangelienbuch (Schulausgabe) R 72 (0,60 g 0,90) und Großes Epistel- und Evangelienbuch VI R 85 (1,20); Simmelftein, Reues Epiftel- und Evangelienbuch 283 81 (1,40); Epiftel- und Evangelienbuch, enthaltend die Episteln und Evangelien für die Sonn- und Festtage der tathol. Kirche sowie der besonberen Diöcesanfeste der meisten deutschen und österreichi= ichen Bistumer, Stenl 87 (2); Die h. Evangelien und Episteln, ober Lektionen auf alle Sonn- und Festtage bes Jahres, zum Gebrauche für Schulen Mich 86 (a 0,85); endlich Eder, Die Lektionen, Epifteln und Evangelien des römischen Megbuches übersett Ir 88 (6,60), kleine Ausgabe 89 (3), lettere wohl die beste Übersetung und für die Kanzel besonders empfehlenswert.

Eine Erklärung ber h. Evangelien für die Schule erhielten wir von Bürgel, Perikopenerklärung im Geiste des kathol. Airchenjahres II Aa 89 (1,80), neuerdings von Schmittdiel, Samstagslehre. Ein Hiksbuch für Katecheten. 1. Il: Evangelienerklärung P 91 (2). Eine ausführliche Erklärung und Auslegung aus den Schriften der h. Bäter und geschätzen Homileten der Bor- und Neuzeit versaste Teppe, Die Sonntagsevan-

gelien M 89 (6) und Die Festevangelien 90 (6). Neise edierte: Die Perikopen in der Schule B 87 (1).

## XVII. Pädagogik.

1. Zur Anschaffung empsiehlt sich aus den hierher gehörigen **Sandbüchern der Zädagogik** besonders Ohlers gründliches und aussührliches "Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichtes" X Mz 85 (7), besonders auch für den Priester geeignet. Kürzer angelegt ist Kehrein, Handbuch der Erziehung und des Unterrichtes, VII von Keller und Brandenburger P 90 (3), zunächst für Schulseminaristen und Elementarlehrer bestimmt.

Beiter sind empsehlend zu nennen: Stöckl, Lehrbuch der Pädagogik II Mz 80 (5,25), sowie J. Leitner, Handbuch der christlichen Pädagogik R 67 (3), mehr auf theoretischem Boden stehend; serner Alban Stolz, Erziehungskunst V F 91 (3 g 4,40), Kerschbaumer, Kathol. Erziehungslehre B 68 (erm. Pr. 1,60) und Prälat Merkle, Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts, herausgegeben von P. Gratian von Linden U 92 (1), wieder mehr praktisch gehalten. Auch von Bischof Dupanloup besitzen wir ein großes geistvolles Werk über Die Erziehung 3 Mz 67 (11,50).

2. Einen guten **Leitfaden der Anterrichtslehre,** besonders für Lehrer und die es werden wollen, versfaßte H. Baumgartner F 90 (1,80). Hier sei auch gleich genannt Bürgel, Pädagogische Chrestomathie II P 92 (2,40), d. i. eine Blumenlese aus pädagogischen Meisterwerken aller Zeiten, und Kellner, Aphorismen: Zur Pädagogik der Schule und des Hauses XIII Essen 92 (2 g 2,50), ein wahres Schafkästlein, das jeder

Schulmann ftets bei fich haben follte.

3. Ein wissenschaftlich gehaltenes Lehrbuch der Geschichte der Fädagogik versaßte Stöckl Mz 76
(8,40). Daneben sind zu nennen: Kellner, Kurze Ge-

schichte der Erzichung und des Unterrichtes mit vorwaltender Rücksicht auf das Volksschulwesen IX F 89 (2 g 2,40); Kehrein, Überblick der Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes, IX von Kanser P 90 (2,50); Volkmer, Wiederholungsbuch zum Unterricht in der Geschichte der Pädagogik, Habelschwerdt 85 (1,20); Funke, Grundzüge der Geschichte der Pädagogik nach Kehrein II P 90 (1); endlich Königbauer, Geschichte der Pädagogik und Wethodik II R 89 (1,60).

Eine gediegene wissenschaftliche Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte des XIII. Jahrhunderts versaste F. A. Specht St 85 (8); eine Geschichte des Gallo-Fränklichen Unterrichts- und Bildungswesens dis auf Karl den Großen B. M. Dent Mz 92 (4,50); eine Geschichte

der Rechenkunft Sterner Mch 91 (6).

Durchaus populärer Natur ist die sehr rühmenswerte "Erziehungsgeschichte in Stizzen und Bilbern" von Kellner 3 III Essen 80 (8); überaus lehrreich sind auch desselben: Pädagogische Mitteilungen aus den Gebieten der Schule und des Lebens IV 89 (4 g 4,80), dessen sich von den genannte "Aphorismen: Zur Pädagogist der Schule und des Hauses", und nicht zuletzt dessen "Lebensblätter. Erinnerungen aus der Schulwelt" II F 92 (4 g 5,20), ein Lehrbuch der Selbsterziehung des Lehrers.

4. Eine **Rethodik des Anterrichtes** dürfte gleichsals für die meisten Priester einen praktischen Bert haben. Bir nennen: Sterner, Die Methodik der Bolksischule unter Benügung der Schulhygiene und Schulzucht

III Straubing 86 (5,50), mit vielen Beispielen.

Für bayerische Verhältnisse berechnet ist J. Böhm, Praktische Unterrichtslehre mit einer Methodik des kath. Religionsunterrichtes Mch 79 (9,50, ohne Methodik 4,50); berselbe edierte auch: Grundzüge der Erziehungs- und Unterrichtslehre (Kathol. Ausgabe) Mch 91 (g 5).

Gin Buch für die Berwaltung ber Schulinfpektion

(in Bayern) verfaßte J. A. Englmann, Handbuch des bayerischen Bolksichutrechtes III von Stingl Mch 87

(6,80).

5. Eine **Geschichte der Actsodik** des deutschen Bolksunterrichtes besitzen wir von Kehr 5 II Gotha 87—90 (26); dazu kommt als 6. Bd. (Ausgabe B) eine "Geschichte der Methodik des Religionsunterrichtes in der kathol. Bolksschule, beard, von Bürgel" II 90 (4). Königbauers empsehlenswerte Geschichte der Pädagogik und Methodik ist bereits oben unter Nr. 3 genannt worden.

6. Ein treffliches Buch, welches die **Volksschiule** nach all ihren Seiten behandelt, besihen wir von Alleder, Die Volksschule III & 81 (8); fürzer ist Kellner,

Bolksschulkunde VIII Essen 86 (3,60).

7. Eine große **Realencyklopädie des Erziehungs- und Anterrichtswesens** nach katholischen Brincipien, von allseits anerkannter Borzüglichkeit, erhielten wir von Rolfus und Pfister 4 II Mz 71 ff (mit Ergänzungsband 33,25).

8. Größere pädagogische **Sammelwerke** sind: Monumenta Germaniae paedagogica, woraus separat angesührt sein soll: Pachtler, Ratio studiorum et institutiones scholasticae Societatis Jesu per Germaniam

olim vigentes 3 Bn 90 (15).

Bibliothet ber kathol. Pädagogik, herausgegeben von Kunz F 88 ff. Bis jest sind erschienen: 1. Antoniano, Die christliche Erziehung, von Kunz (5 g 6,80); 2. Mapheus Begius' Erziehungslehre von Kopp; Aeneas Sylvius' Traktat über die Erziehung der Kinder von Galliker (3 g 4,80); 3. Ausgewählte Schriften von Columban, Alkuin, Dodana, Jonas, Hrabanus Maurus, Notker Balbulus, Hugo von St. Viktor und Peraldus, von G. Meier (3.50 g 5,50); 4. J. M. Sailers pädagogisches Erstlingswerk von Kellner; F. von Fürstenberg von Esch (3 g 4,80); 5. Joh. Ignaz von Felbigers Methodenbuch von Panholzer (3,60 g 5,70).

Sammlung ber bebeutenbiten pabagogifchen Schriften aus alter und neuer Zeit. Mit Biographien, Erläuterungen und erklärenden Anmerkungen, berausgegeben von Schulz, Gansen und A. Reller, B 87 ff. 1. Overbergs Unweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht von Gansen (1,80); 2. Fénelon, Uber die Erziehung ber Mädchen, von Schieffer (0,60): 3 Sieronnnus' Briefe an Lata und an Gaudentius: Augustinus' Buch über die Unterweisung der Unwissenden, von Ernesti (0,90); 4. Altuins padagogische Schriften von Freundgen (1,20); 5. Grabanus Maurus' padagogische Schriften von Freundgen (1,60); 6. Salzmanns Arebsbüchlein oder Unweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder von Wimmers; Felir Molmann v. Pieper (1,20); 7on Die Schul- und Universitätsordnung Rurfürst Augusts von Sachsen von Wattendorff (1,60); 8. Franckes pabagogische Schriften von Gansen (1); 9. Salzmanns Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung ber Erzieher von Wimmers (0,60); 10. Herbarts pabagogische Schriften von Wolff (2,80); 11. Wimphelings pabagogische Schriften von Freundgen (3,20); 12. Fenelon, Die Erlebnisse des Telemach, von Stehle (2,20); 13. Peftallogi's Lienhard und Gertrud, von Bürgel (1,20).

9. Ein nicht hoch genug zu schätzendes Vademecum für **Lehrer** bildet Cramer, Der chriftliche Lehrer, wie er sein und wirken soll Dl 89 (0,75 g 1). Ferner seien allen Lehrenden dringend empsohlen: Höing, Overberg, ein Lehrervorbild P 89 (0,40), sowie J. B. de salle, Kurze Borträge über Lehrpersonen und alle, welche sich mit der Erziehung der Jugend befassen. Nebst einem Anhang: Die zwölf Tugenden eines guten Lehrers D 88 (1). Speciell sür **Lehrerinnen:** Cramer, Die christliche Lehrerin, wie sie sein, wirken und beten soll II Dl 88 (0,50 g 0,75) und Herber, Der Beruf der Lehrerin. In Briesen an eine frühere Lehrerin II P

91 (1 g 1,40).

Noch fei genannt: Sabrich, Socialdemokratie und

Volksschule oder: was kann der christliche Lehrer thun, um den socialdemokratischen Gesahren entgegenzutreten? B 91 (0,60).

Ferner seien empsohlen: Kathol. Lehrerkalender Do (g 1); Kalender für kathol. Lehrer, Lingen (g 1); Kalender für kathol. Lehramtskandidaten Do (g 1); endlich: Erstes Jahrbuch des kathol. Lehrerverbandes Deutschlands P 91 (2,60), auch für Nichtverbandsmitglieder sehr lehrreich.

Bu den angeführten Kalendern für kathol. Lehrer kommt neuestens noch ein von Hilpisch besorgter Ka-

lender für kathol. Lehrerinnen.

10. Bunächst für die Eltern berechnet, doch auch für den Priester sehr lesenswert und von diesem den Eltern (im Brauteramen, Beichtstuhle, auf der Kanzel, bei sonst vassender Gelegenheit) zu empfehlen sind nachfolgende Werte, welche die Erziehung der Kinder jum Gegenstande haben: Sidinger, Die Runft brave Kinder zu erziehen II Dl 86 (1 g 1,50), ein Volksbuch für Eltern, Beiftliche und Lehrer; Sattler, Rinderschut, 6 Schriften über Erziehung neu bearb. F 81 (1,60 g 1,85); Fr. Clericus (Röfterus), Behn Gebote fathol. Kindererziehung V M3 89 (1,50); Franco, Praktische Ratschläge für Eltern 78 (1,20); Alban Stolz, Die vornehmste Kunft & 81 (0,30; Separatausgabe 0,10); 3. Beters, Die Erziehung der Kinder. Ratichläge für fathol. Eltern Mz 88 (0,75); Deut, Das Buchlein von ben Elternpflichten II Do 91 (g 1); Sillmann, Gefetbüchlein für christliche Eltern oder folche, die es werden wollen II Bo 92 (0,50); Herold, Die häusliche Erziehung B 88 (1); Saug, Acht Briefe über chriftliche Kindererziehung & 78 (1,60); Dupanloup, Das Kind. Ratschläge für Eltern und Erzieher Mz 69 (3); das Schriftchen: Familienglud ober die Wege ber häuslichen Erziehung der Kinder in Regeln und Beispielen IV DI 88 (0,50); endlich David, Die Erziehung nach dem Sprichwort. Winte und Fingerzeige zur Erziehung ber Kinder P 89 (0,75). Auch Kolping, Der Doktor Fliederstrauch (Auffätze über Familienleben und Erziehung)

2 M 83 f (4) sei empfehlend genannt.

Warm wird der Priester auch, um die christliche Erziehung der Kinder zu fördern, den Müttern die in Donauwörth erscheinende Wochenschrift "Monika" empsehlen und gern selbst den Verschleiß dieses so nützlichen Blattes in die Hand nehmen.

Bgl. auch die im Anhange dem chriftlichen Bater, der chriftlichen Mutter, der chriftlichen Jugend speciell

empfohlenen Gebet- und Erbauungsbücher.

11. Besonderer Beachtung sei empsohlen ein Bücklein, welches zunächst die Erziehung kleinerer Kinder im Auge hat, betitelt: In der Kinderstube. Gin Begleitbüchlein für Bonnen, Kindergärtnerinnen und Kindermädchen, wie auch für christliche Mütter A 92 (1 g 1,50). Dasselbe enthält kurze, herzliche Abhandungen über die Wichtigkeit der Aufgabe einer Erzieherin, über des Kindes Gebet, Spiel, Lektüre, Nahrung, Kleidung, Ruhe und Bewegung, das Kind in der Kleinkinderund Elementarschule, des Kindes Neigungen, Behandlung des Kindes bei etwa vorkommenden Verletzungen, Unglückssällen, auch einzelne Recepte für Kinderkrankheiten (z. B. Diphtheritis), endlich als Anhang: eine Auswahl guter Bücher für kleine und größere Kinder sowie zum Gebrauche für Erzieherinnen und christliche Mütter.

12. Will ein Seetsprger eine Kinderbewahranftalt ins Leben rusen, so wird ihm hierbei gute Dienste leisten das Schriftchen: Gutbrod, Die Kinderbewahraustalt, in ihrem Zwecke und in den Mitteln zur Er-

reichung dieses Zweckes dargestellt, 21 84 (2).

Ein für Kinder, namentlich in Kleinkinderschulen, wie für Lehrerinnen sehr nüßliches Buch ist auch: Rüßeliche Beschäftigungen für die Kleinen. Bademecum für Kleinkinderschulen und die Familie. Zusammengestellt von den Schwestern Athanasia und Ensebia

aus der Genossenschaft der Schwestern von der gött-

lichen Borsehung in Mainz, II Mz 93 (3,60).

13. Auf die Erziehung der **Ingend** überhaupt gehen: Deut, Wegweiser für die christliche Jugend. Ermahnungen eines Seelsorgers an die heranwachsende Jugend Do 90 (g 1) und Trauner, Der Jugend ärgster Feind. Ein ernstes Wort an Eltern, Lehrer und Erzieher 88 (0,30).

14. Hier seien ein paar Schriften genannt, welche die Konfessonelle bezw. Konfessonstose Schule bestreffen: eine kürzere für Laien bestimmte von Keinrich Abel, Ein offenes populäres Wort über konsessionelle Mittelschulen, Realschulen, Gewerbeschulen und Lehrerbilsbungsanstalten W 89 (0,25); eine größere, für die Priester berechnet, betitelt: Die konsessione Schule vom theoslogischen Standpunkte betrachtet. Aus dem Französ. v. Stemlin Solothurn 90 (1,50). Auch Bolandens Volkserzählung: Der Teusel in der Schule F II 91 (1) schildert die möglichen Folgen der konsessione

Schule draftisch.

The state of the s

15. Speciell die chriftliche Erzieliung der 28adden betreffen: Marchand, Die Madchenerziehung nach dem Geiste der kathol. Kirche: Ein theoretisch-praktisches Hilfsbuch für Lehrerinnen und alle, welche die weibliche Erziehung beschäftigt, bearbeitet im steten Sinblick auf Die Stellung des Weibes in der Familie Miz 91 (4,80); Dupanloup, Die Mädchenerziehung Mg 80 (4); Fene-Ion, über die Erziehung der Tochter, übersett von 28. Cramer Do 76 (0.50), unter dem Titel: Uber die Erziehung der Mädchen, übers. von Schieffer als 2. Bochn. ber "Sammlung der bedeutendsten padagogischen Schriften aus alter und neuer Zeit" \$ 88 (0,60); Störmann, Über Mädchenpensionate. Winke und Ratichläge Eltern und Erzieherinnen B 87 (1,20); endlich Binte über Mädchenerziehung in Unstalten mit besonderer Berücksichtigung armer Mädchen A 85 (0.70).

Von hohem Ruten wird fich für die heranwachsen=

den Mädchen oft Schutzengelbrief Rr. 124 erweisen: Die gemischten Ehen, ein Mahnwort an alle kathol. Eltern und Kinder (0,06, 100 St. 4 M).

16. Bon großer Bedeutung für die Jugend ist die Auswahl der Lektüre, und ist in dieser Beziehung,

namentlich den Studierenden sehr zu empsehlen: J. Jungmann, Gesahren belletristischer Lektüre II F 84 (0,60); Krier, Das Studium und die Privatlektüre, I Konserenzen III 92 (2); endlich Wandinger, Rede des h. Basilius des Großen an christliche Jünglinge über den rechten Gebrauch der heidnischen Schriften Mch 58 (1).

17. Bon den zahlreichen **Anstandsbüchlein** seien hier nur genannt: Höflinger, Anstandsregeln IX R 85 (carton. 0,60); Schöndold, Die wichtigsten Anstandsregeln für die Zöglinge höherer Lehranstalten, zunächst sür die Kandidaten des geistlichen Standes V (0,60) und Sophie Christ, Taschendüchlein des guten Tones (für die weibliche Jugend) IV Mz 92 (g 1,50); Kriers Konsernzen: Die Höslichkeit III F 92 (1,20 g 1,70) sind schon S. 103 genannt worden.

Für Kinder: Schutzengelbrief Nr 90: Kleine Anstandslehre für Kinder (0,03, 100 St. 2 M); für Größere: Schutzengelbrief Nr. 86: Der chriftliche Ans

stand (0,06, 100 St. 4 M).

18. Büchlein zu kennen, welche **Gebichte zum Pekkamieren** enthalten, ist ost erwünscht. Wir nennen Liessem, Ausgewählte Erzählungen, Gebichte und Fest-grüße für die Kleinen (von 4—8 Jahren) II K 90 (1,50); Fr. Falk, Blütenstrauß aus Kindeshand II Am 80 (1,50); Jiabella Braun, Glückwunschbüchlein III Do 90 (g 1,50); Otto Müller, Das gratulierende Kind II W 87 (0,50); Meinhold, Für kleine brave Leute. Reim- und Glückwunschbüchlein E 82 (1,20); G. Würzburger, Glückwunschbüchlein für kleine und große Kinder W 92 (cart. 1,50 g 2); endlich J. A. Keller, Geistlicher Festdichter für alle seierlichen Anlässe im Lehrer-, Priester- und Drbensstande R 92 (2,20).

19. Alls periodisch erscheinende Beitschriften padagogischen Inhalts, beren Lekture für den Briefter von Rußen sein dürfte, nennen wir unsere Ratholischen Schulzeitungen. Wir besiten eine folche von Auer in Donauworth: Ratholifche Schulzeitung, mehr für Süddeutschland bestimmt, jährlich 52 Mr. (6), mit den Gratisbeilagen: Monita, Schubengel, Litteraturblatt für tatholische Erzieher und Ratgeber für das Sauswesen; ferner eine "Ratholische Schulzeitung für Rord-Deutschland", in Breglau erscheinend, jährl. 52 Nr. (5): eine Rheinisch-westfälische Schulzeitung, jährlich 24 Rr. Aa (4); eine weitere m. d. T.: Kathol. Schulblatt, Organ der königl. kathol. Schullehrerseminare Schlefiens, jährl. 12 Befte, Oberglogan (3); eine Rath. Lehrerzeitung, Organ zur Förderung des fathol. Lehrerverbandes in Baderborn herausgegeben, jährl. 36 Nr. (3.20); eine Quartalichrift zur Förderung bes Elementarichulwesens und der Augenderziehung u. d. T.: Der Schulfreund Tr (3); endlich noch eine wöchentlich in Beiligenstadt ericheinende, u. d. T .: Rathol. Schultunde, Centralorgan für die Interessen der Schule und des Lehrerstandes (jährl. 6 M). Dazu kommen noch: Ratholische Beitschrift für Erziehung u. Unterricht, Duffeldorf, jährl. 12 S. (4); Das "Magazin für Padagogit", in Spaichingen herausgegeben, jährl. 52 Nr. mit 12 Literaturblättern und 4 Quartalheften (6), welches gleichfalls alle Empfehlung verdient; endlich Die Chriftlich = pabagogischen Blätter für die öfterreichisch = ungarische Monarchie W jährl. 24 Nr. (4).

Speciell für Lehrerinnen erscheint die Monatsschrift für kathol. Lehrerinnen. Organ für Erziehung und Bildung der kathol. weiblichen Jugend P

jährl. 12 H. (4).

Auers "Litteraturblatt für kathol. Erzieher"

ist auch separat zu beziehen, jährl. 12 Mr. (2).

Speciell für den Priester bestimmt ist: Ambrofius, Zeitschrift für die Jugendseelsorge, jährlich 12 Nrn.,

Donauwörth (3), deren schon früher empfehlend gedacht wurde.

20. Für die Eltern nennen wir nachfolgende Periodisch erscheinende Zeitschriften pädagogischen Inhalts: Monika, Zeitschrift für häusliche Erziehung, mit der Beilage: "Schubengel" für die Kinder, jährlich 52 Nr. Donauwörth (2); Die chriftliche Familie, Wochenschrift zur Begründung und Förderung des häuslichen Glücks auf religiöser, sittlicher und christlich socialer Grundlage, 52 Nr. Essen (2); Blätter für christliche Erziehung in Schule und Haus, jährlich 24 Nr. Mz (3,60).

## XVIII. Philosophie.

1. Bon philosophischen Werken, deren Anschaffung wir schon dem Kandidaten der Philosophie empsehlen, nennen wir zuerst: Hagemanns kurze, aber erschöpfende **Elemente der Philosophie:** Logit und Noetik V F 86 (2,80), Metaphysik IV 84 (2,50), Psychologie V 89 (2,25), serner Stöcks Grundzüge der Philosophie Mz 92 (6,80).

Weitere gleichfalls sehr zu enwschlende, jedoch umfangreichere Lehrbücher der Philosophie sind: Stöckl,
Lehrbuch der Philosophie in 3 Abteilungen VII Mz 92
(15); Gutberlet, Lehrbuch der Philosophie, vollständig
in 6 Teilen: Theodicce II M 90 (2,40), Allgemeine
Metaphysik II (2,40), Psychologie II (3,60), Logik und
Erkenntnistheorie II 92 (3), Ethik und Naturrecht 83
(2), Naturphilosophie 84 (2,40), mit Berückschichtigung
der neuesten, gesicherten Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Forschung; endlich Valmes' älteres Lehrbuch der
Elemente der Philosophie, aus dem Span. von Lorinser,
in 4 Abtlgn.: Logik II R 61 (1,90), Metaphysik 52
(3,75), Ethik 82 (1,90), Geschichte der Philosophie 53
(2,25).

Wird ein lateinisches Lehrbuch der Philosophie ge-

wünscht, so raten wir zu: Zigliara, Summa philosophica in usum scholarum, 3 Lyon 77 f; Schwetz, Institutiones philosophicae 2 B 73 (6); Jaccoud, Elementa Philosophiae theoreticae et practicae, F (Schweiz) 92 (5,50); Schiffini, Principia philosophica ad mentem Aquinatis, Taur. 1. Bb. 91 (6); Lahousse, Summa philosophica ad mentem D. Thomae, 2 Lovanii 92; ober endlich zu Alamannus, Summa philosophiae ex variis libris D. Thomae Aqu. in ordinem Cursus philosophici accomo-

data, neu herausgegeben von Bringmann, Paris.

2. Bur ipateren Erweiterung der Bibliothet fowie zum tieferen Studium der Philosophie feien folgende grokere philosophische Werke genannt und empfohlen: von deutschen: T. Beich, Die großen Belt-Philosophie der Natur 2 II 7 92 (18 a 22): Commer, Suftem der Philosophie, vollständig in 4 Abteilungen DR 83 ff (11,80); Kleutgen, Die Philosophie der Borzeit 2 II 3 78 f (16,80); Nicolas, Philosophische Studien über das Christentum 4 V B 72 (9): Il. Schmid. Erfenntnistehre 2 7 90 (9); G. Q. Fischer. Die Grundfragen der Erkenntnistheorie Ma 87 (7) u. a.: von lateinischen: Die Summa philosophica ober Summa contra gentiles des h. Thomas Aquin.; die Traftate von Liberatore; ferner T. Pesch, Institutiones logicales secundum principia S. Thomae ad usum scholasticum 3 Tle. F 88 ff (18 a 22,70); desfelben Institutiones philosophiae naturalis 80 (7,50); Lahousse, Praelectiones metaphysicae specialis in 4 Bdn., von denen 2 erschienen, Löwen 87 f I. Cosmologia (4); II. Psychologia (7,20): Th. Meyer, Institutiones juris naturalis I & 85 (6); Costa-Rossetti, Philosophia moralis seu Institutiones ethicae et juris naturae II 3 92 (10); Schiffini, Disputationes philosophiae moralis 2 Taur. 91 etc.

3. **Sinzelne Zweige** der Philosophie sind außerdem behandelt von: Schüß, **Sinteitung in die Philosophie** P 79 (1,60); Haffner, Grundlinien der Aufgabe der Philosophie Mz 81 (3,30); Joj. Beck, Philosophie

sophische Propädentik in 2 Iln.: I. Grundriß der empirischen Linchologie und Logit XVII von 3. B. Balber St 88 (2,20), II. Encyklopädie der theoretischen Philosophie VI von Braig 86 (3); Rittler, Synopsis der Philosophie I. Logik R 89 (2); Cathrein, Moratphilosophie 2 & 90 f (16,50 g 20,50), fehr zu empfehlen; Potters, Compendium Philosophiae moralis seu Ethicae secundum principia S. Thomae ad usum scholarem, Breda (F) P. I. 92 (3,75); Stödl, Lehrbuch ber Religionsphilosophie II M3 78 (2,70); F. S. Pet, Philosophie ber Religion ober Studien über Gott und bas Göttliche mit fteter Rucksicht auf die Lehren der größten Bhilosophen aller Zeiten (2); Schneid, Maturphilo-Sopfie im Geiste des h. Thomas von Aguin III B 90 (6 g 7); Cofta-Roffetti, Die Staatslehre ber driftlichen Philosophie Fu 90 (1,50); D. H. Müller, Recht und Kirche. Gin Beitrag zur Rechtsphilosophie R 88 (1,80); Grupp, Suftem und Geschichte ber Auftur B 92 (10).

Einen guten "Leitfaben ber Seelenlehre ober **Ffydjologie"**, besonders für Lehrer und Erzieher, schrieb H. Baumgartner F. 85 (1). Von einer umfangreichen "Psychologie im Geiste des h. Thomas" von Schneid ift der 1. Teil: Leben der Seele V 92 (5 a 6)

erschienen.

Pie Philosophie des h. Thomas von Aquin betreffen neben Schiffini, Lahousse, Alamannus (s. v.) u. a. nachfolgende Werke: Gonzalez, Die Philosophie des h. Thomas, aus dem Span. von Nolte 3 K 85 f (18); Otten, Allgemeine Erkenntnislehre des h. Thomas P82 (1); Schneid, Die Philosophie des h. Thomas und ihre Bedeutung für die Gegenwart Wz 81 (1,40); Rittler, Wesenheit und Dasein in den Geschöpfen nach der Lehre des h. Thomas R 77 (1,60); C. M. Schneider, Natur, Vernunft, Gott. Abhandlung über die natürliche Erkenntnis Gottes nach der Lehre des h. Thomas 83 (5); E. Neumayr, Theorie des Strebens nach dem

h. Thomas, Bozen 88 u. 90 (1,60); Abeodatus, Die Philosophie und Kultur der Neuzeit und die Philosophie

bes h. Thomas von Aguin & 87 (1,80).

4. Den Atheismus behandeln: Raderavet, Der Atheismus 28 84 (0,40): Otto, Rie ist einer im Ernste Atheift ober Gottesleugner gewesen B 89 (1); Bafferburg. Atheismus und Gottesglauben Ma 87 (1). Gine lehrreiche Monographie über den Fantheismus veröffentlichte B. M. Schuler B3 84 (2). Derfelbe edierte auch: Der Materialismus, gewürdigt durch Darlegungen und Widerlegungen Bn 90 (3); über den Materialismus ichrieb ferner Stockl, Der M. geprüft in feinen Lehrsäten und deren Konsequenzen M3 77 (1,50) und Saffner, Der Materialismus in der Rulturgeschichte 65 (2.40). Die Mufterblicificit der Seele betreffen: Rell. Die Unfterblichteit ber menschlichen Seele philosophisch beleuchtet & 92 (1,70); L. Schüt, Vernunftbeweis für die Unfterblichkeit der Seele B 74 (1,50); F. Bes, Philosophische Erörterungen über die Unfterblichkeit der menschlichen Seele und über ben Zustand ber abgeschiebenen Seelen im Jenseits Dig 79 (2,25); Güttler, Der Unsterblichkeitsglaube Dich 90 (0,30): Anabenbauer, Das Zeugnis des Menichengeschlechtes für die Unfterblichkeit der Seele & 78 (2); L. Schneider, Die Unfterblichkeitsidee im Glauben und in der Philosophie der Bölter R 83 (5); W. F. Müller, Bom Leben zum Tod, durch Tod jum Leben! Beweise für die Fortdauer ber Seele nach bem Tobe, begründet burch Citate alter und neuer Alassiker R 90 (1,50); Besch, Uber die Unfterblichkeit, ber menschlichen Seele. Das Zeugnis ber Wissenschaft, Nr. 40 der kathol. Flugschriften zur Wehr und Lehr' (0,10). Über den Spiritismus handeln: Schneid, Der neue Spiritismus philosophisch geprüft Ei 80 (2,40); Gutberlet, Der Spiritismus & 82 (1,80); Dippel, Der neuere Spiritismus in feinem Befen aufgezeigt und nach seinem Werte geprüft 23 81 (1,70); 3. Wieser, Der Spiritismus und bas Christentum R (1,20); W. Schneider, Der neuere Geistesglaube. Thatsachen, Täuschungen und Theorien. M 85 (6); Erzherzog Johann von Österreich, Einblicke in den Spiritismus Li 84 (1) u. a. Über **Magnetismus** und **Sypnotismus:** E. L. Fischer, Der jog. Lebensmagnetismus oder Hypnotismus Mz 83 (2); Steigensberger, Hypnotismus und Bumber A 88 (0,25); Der animalische Magnetismus in seinem Verhältnisszu den Vundern des Christentums, nach einer Reihe von Artikeln der Civiltà eattoliea R 53 (2,25). Endlich über den **Vessimismus:** Dippel, Der neuere Pessimiss

mus B3 84 (1,80).

5. Bon den gahlreichen philosophischen Monographien feien angeführt: Schneib, Die philosophische Lehre v. Raum und Zeit Mg 86 (1,50); Die scholastische Lehre von Materie und Form II Ei 77 (3); Psychologie im Geiste des h. Thomas v. Aguin B 92 (5); Gutberlet, Die neue Raumtheorie M3 82 (1,50); Das Befet von der Erhaltung der Araft und seine Beziehungen zur Metaphysit M 82 (2); Das Unendliche metaphysisch u. mathematisch betrachtet Mz 78 (4); Commer, Die philosophische Wissenschaft Bn 82 (2,50); Dreffel, Der belebte und unbelebte Stoff nach den neuesten Forschungsergebnissen 7 83 (2,60); Epping, Der Areislauf im Rosmos & 82 (1,40); Glogner, Der moderne Idealismus M 80 (2); Das objettive Prinzip der aristotelisch-scholastischen Philosophie R 80 (1,20); Das Prinzip der Individuation nach der Lehre des h. Thomas und seiner Schule B 87 (3); E. L. Fischer, Uber das Geset der Entwicklung auf psychisch-ethischem Gebiete Ma 75 (2); Über das Prinzip der Organisation und die Pflanzenseele 83 (2,40); Das Problem des Übels und die Theodicee (3,60) und Theorie der Gesichtswahrnehmung 91 (7); 3. Jungmann, Das Gemut und bas Gefühlsvermögen der neueren Binchologie II & 84 (3,20); I. Besch, Die moderne Wissenschaft betrachtet in ihrer Grundfeste & 76 (1,40); Die Haltlosigkeit der modernen Wissenschaft 77 (1,70); Das Weltphänomen 81 (1,80); Bertling, Uber die Grenzen der mechanischen Naturerklärung Bo 75 (3); Braig, Die Zukunftsreligion bes Unbewußten und das Prinzip des Subjektivismus & 82 (6); Dippel, Die Grundfragen der Gegenwart. Grundlage jeder Religionephilojophie für alle Gebildeten 77 (3); F. Bes. Rosmos und Psyche, oder philosophische Untersuchungen über die Welt und die Seele, über beren Wejen, Ursprung, Bestimmung und Dauer M3 79 (2): Philosophie der Religion oder Studien über Gott und bas Göttliche 78 (2); Pfeifer, Harmonische Beziehungen zwischen Scholastik und moderner Naturwissenschaft A 81 (1,20); Die Kontroverse über das Beharren der Elemente in den Berbindungen von Ariftoteles bis gur Gegenwart Di 79 (1,20); Stockl. Gine Blüte modernen Kulturkampfes oder die neueste Berliner Philosophie Mg 74 (1); R. Braun, Uber Rosmogonie vom Standpunkt chriftlicher Wissenschaft M 89 (4.50); S. Brunner, Aniffologie und Pfiffologie des Weltweisen Schopenhauer B 89 (3,60); v. Noftig-Rinect. Das Problem der Kultur ¥ 88 (2).

6. Eine **Geschichte der Philosophie** zum Gebrauche des Kandidaten besitzen wir von Stöckl, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie 2 III Mz 89 (11) und Haffner, Grundlinien der Geschichte der Philosophie

84 (12,40).

Von Stöck l besitzen wir auch nachfolgende ausgezeichnete Specialwerke: Geschichte der christlichen Philosophie zur Zeit der Kirchenväter Mz 91 (6,40); Geschichte der Philosophie des Mittelalters 3. B., 64 f (28,25); Geschichte der neueren Philosophie v. Baco und Cartesius dis zur Gegenwart 2. B., 83 (15). "Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters" ediert neuestens auch Kl. Bäumker (1. B. 1. u. 2. Heft 2 M und 2,75). K. Werner edierte: Die italienische Philosophie des 19. Jahrhunderts 5 W 84 ff (40).

Von einzelnen Monvaraphien aus der Geschichte

ber Philosophie seien erwähnt: Bäumker, Das Problem der Materie in der griechischen Philosophie M 90 (12); Hertling, Materie und Form und die Definition der Seele bei Ariftoteles Bo 71 (3,50); Rolfes, Die ariftotelische Auffassung vom Berhältniffe Gottes zur Belt und zum Menschen Bn 92 (3); R. Raufmann, Die teleologische Naturphilosophie des Aristoteles und ihre Bedeutung in der Gegenwart II B 93 (unter der Breffe): Schneid, Ariftoteles in ber Scholaftif Gi 75 (2,50); Bardenhewer, Die pjeudo-ariftotelijche Schrift Uber bas reine Gute, befannt unter dem Ramen Liber de causis F 82 (13,50); Storg, Die Philosophie des h. Augustinus (4); Samma, Geschichte und Grundfragen der Metaphnit 76 (2); Joj. Bach, Des Albertus Magnus Berhältnis zu ber Ertenntnislehre der Griechen, Lateiner, Araber und Juden. Beitrag zur Geschichte der Roetif B 81 (5); Krause, Die Lehre des h. Bonaventura über die Ratur ber törperlichen und geistigen Bejen und ihr Verhältnis zum Thomismus \$ 88 (1,40); Schneid, Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus und ihr Berhältnis gum Thomismus und Atomismus M3 79 (1,50); C. M. Schneider, Roger Bacon Ord, Min. Gine Monographie als Beitrag zur Geschichte 21 73 (2,25); Glofiner, Nitolaus von Cufa und Marius Rigolius als Borläufer der neueren Philosophic M 91 (3); S. Gruber, August Comte, ber Begründer des Positivismus. Sein Leben und seine Lehre & 89 (2); Der Positivismus vom Tobe Comtes bis auf uniere Tage 91 (2,60); Bertling, John Locke und die Schule von Cambridge & 92 (5) u. f. f.

7. **Veriodisch erscheinende Zeitschriften** für christliche Philosophie besitzen wir nachfolgende zwei: Commers "Jahrbuch für Philosophie und speku-lative Theologie", jährlich 4 Hefte P (9), ferner das auf Beranlassung und mit Unterstützung der Görresgesellschaft von Gutberlet herausgegebene "Philosophische Jahrbuch" Fu (9). Beide seien warm em-

pfohlen.

### XIX. Christliche Kunst.

1. Einen besonderen Fleiß wird der Priester auf die Ausschmückung und würdevolle Berschönerung der Kirche und ihrer Teile, auf die Paramente u. s. w. verwenden. Der Neubau sowohl als die Restauration einer Kirche, eines Altares, der Kanzel, der Beichtstühle ze. muß stilgerecht nach den Regeln der Kunst geschehen; die kirchlichen Bestimmungen hierüber müssen die kleinste berücksichtigt werden. Ein prächtiges Buch, das auf beides gebührende Rücksicht nimmt, das dem Priester viele Freude machen wird, und wegen der Korrektheit, Schönkeit und erschöpsenden Fülle seines Inhalts nicht genug enwsohlen werden kann, ist Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche IV Ld 85 (8 g 9,50). Dieses Wert soll in keiner priesterlichen Bibliosthet sehlen.

2. Ber eine Rirdie au banen ober au reftaurieren hat, dem raten wir zu Bedner, Praftisches Handbuch der firchlichen Bautunft einschließlich der Malerei und Plastif. Bum Gebrauche des Alerus und der Bautechniker II & 91 (4 g 4,70). Mit Abbildungen. Der Berfasser ift ein früherer Baumeister und nunnehriger Priefter. Das Wert enthält auch Roftenvoranichläge, Arbeits- und Materialpreise. Des weiteren sei genannt Giefers, Braftische Erfahrungen und Ratichläge, die Erbauung neuer Kirchen, sowie die Erhaltung und Wiederherstellung, die Ausschmückung und Ausstattung der Kirchen betreffend B 73 (2,40); P. Fl. Wimmer, Unleitung zur Erforschung und Beschreibung der tirchlichen Kunftbenkmäler II von Hiptmair Li 92 (2,60) und Benberger, Borbilder zur würdigen Ausschmückung unferer Nirchen nach alten und neuen Entwürfen 283 1. Bb. 91 (8 g 10).

3. Uber ben driftlichen Aftar vgl. G. 141 f.

4. Als **Kunstgeschichten**, welche vom katholischen Standpunkte aus geschrieben sind, nennen wir: Abolf Fäh, Grundriß der Geschichte der bildenden Künste. Wit vielen Illustrationen F. In 9 Lign. (à 1,25), von denen 7 erschienen sind; Frank, Geschichte der christlichen Walerei. 1. Al. F 87 (8,50 g 11); P. Alb. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Die Werke der bildenden Künste vom Standpunkte der Geschichte, Technik, Äfthetik G 92 ff. Bollständig in 3 Bden oder ca. 25 Lign. (à 2).

5. Über die **Äfthetik** überhaupt besitzen wir ein mustergültiges Werk von Jos. Jungmann, Afthetik F84 (12 g 15). Wit Justrationen. Dasselbe bildet die 2. vollständig umgearbeitete Auslage des Buches: "Die Schönheit und die schöne Kunst". Ein vorzügliches "Lehrbuch der Afthetik" erhielten wir von Stöckl III Mz89 (4). Auch Dippel versatze ein "Handbuch der Afthetik und der Geschichte der bildenden Künste" R 71 (10,80).

6. Andere hierher gehörige und ohne Ausnahme zu empfehlende Werke sind: F. X. Krauß, Synchronistische Tabellen zur christlichen Kunstgeschichte F 80 (4,50); Uh, Die christliche Kunst in Wort und Bild, welches die einzelnen Materien in alphabetischer Ordnung enthält, II Wz 81 ff. (8,20); A. Keichensperger, Fingerzeige auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst Lp 54 (11), das des deutendste neben mehreren kleineren Werken über Kunst und Kunstgeschichte des verdienten Verfassers; Kreuser, Der christliche Kirchendau, seine Geschichte, Symbolik, Bildnerei, nebst Andeutungen für Neubauten II K 60 f (10,80) u. a. m.

7. Bon kunkgeschichtlichen Monographien nennen wir: F. X. Kraus, Die chriftliche Kunst in ihren frühesten Anfängen Lpz 72 (5); Lehner, Die Mariensverehrung in den ersten Jahrhunderten II St 86 (6); Eckl, Die Madonna als Gegenstand christlicher Kunstmalerei und Skulptur. Bollendet von Ah Br 83 (4); Id. Fäh, Das Madonnen-Jdeal in den älteren deutschen Schulen F 84 (2); Franh, Sirtus IV. und die Repus

blik Florenz M 79 (8): Das h. Abendmahl bes Leonardo da Binci F 85 (1,40); Fra Bartolomeo della Porta, Studie über die Renaissance M 79 (3,50); L. Kaufmann, Albrecht Dürer II F 86 (6 g 8); A. Weber, Leben und Wirken des Bilbhauers Dill Riemenschneider II Wz 88 (2); Beissel, Die Bauführung des MU II F 89 (7,50); Howitt, Friedrich Overbeck. Herausgeg, von F. Binder 2 F 86 (12 g 16); P. Alb. Kuhn, Paul v. Deschwanden E 82 (8 g 10); Burzbach, Ein Madonnenmaler unserer Zeit (Eduard Steinle) W 79 (6); A. M. Steinle, Eduard v. Steinle und August Reichensperger K 90 (2); Swosdod, Ein Weltbild unserer kirchlichen Kunst, gezeichnet

in der Batikanischen Ausstellung B 89 (1,80).

8. Mus der großen Reihe von Pracitwerken der christlichen Kunft nennen wir als zu Geschenken befonders geeignet: F. A. Araus, Roma Sotterranea. Die römischen Katakomben II & 78 (12 g 15), ein herrliches Beichent für jeden Gebildeten und besonders den Briefter; P. Alb. Ruhn, Roma. Die Denkmale des chriftlichen und des heidnischen Rom in Wort und Bild III E 88 (12 g 18 und 24); Raufmanns obengenannte Biographie über Albrecht Durer: Die 14 Stationen bes hl. Kreuzwegs nach Kompositionen der Malerschule des Klosters Beuron. Mit Tert von Reppler II 7 92 (in Halbleinwandmappe 10, in Leinwandmappe 13.50, Text apart a 1,20); Mus dem Leben St. Beneditts. Fresten ber Beuroner Schule 83 (25); Joh. Klein und Schmalzl, Biblia pauperum R 85 in 80 (3) und 40 (6); Rlein, Der Rosentranz in 20 Bildern chromolithographiert W (0.80), geschnitten und in Farben ausgeführt von Anöfler (3 a 4,60-9), als Tableau (5); Derfelbe, Der h. Kreuzweg in Holzschnitt R (5,60), in Farben ausgeführt von Anösler B 87 (3 g 4,60-9), in lithograph. Farbendruck R (16,80), nach Prof. Klein von Grünnes in Goldund Farbendruck, W 92 (0.80), als Tableau (4); Seis, Darftellungen aus bem Leben Jeju und der Beiligen, 42 Bilber in Holzschnitt & 91 (3 a 5); Tob. Weiß, Sceptra mortis, ein biblischer Totentang, 15 Blätter mit erklärendem Text von Areiten M-Gladbach 91 (18): Overbed, Die 7 h. Saframente R, in Holzschnitten (9) und Photographien (24, in Prachtausgabe 120); Schwind, Geche Bilber aus dem Leben ber h. Glifabeth Lp (10): Die 7 Werte der Barmbergigkeit der h. Elisabeth (10); M. Fürst, Die Werke der Barmherzigkeit. Mit Dichtungen von Hecher Mch 90 (12); Martin Schons (genannt Schongauer) Meisterwerke, 31 Bilber mit Text von Ludwig Ritter von Kurg zu Thurn und Goldenstein R 92 (mit Mappe 15 M); Molitor, Das Leiden unferes Beilandes. 12 Alberttypien in Beliogravure-Manier mit Dichtungen von F. B. Beber Mch 92 (a 30): Sieben Meisterwerte der Malerei (Overbecks Magnifikat der Runft, Sub. von Encis Genter Altarbild, Leonardo da Binci's Abendmahl, Rafaels Disputa, Dürers Allerheiligenbild, Michelangelo's Jüngstes Gericht und Cornelius' Jüngstes Gericht). 9 Lichtbrucktafeln mit einer prinzipiellen Erörterung über den Einfluß des Christentums auf die Runft von F. Bole B 92 (12); endlich Führichs bekannte Berke: Das Baterunfer, in Solzschnitten mit Text von Hattler R (1 g 1,80), in Stahlstichen mit Tert von A. Müller IV R (2,80) und in Radierungen (6,40); Der Bethlehemitische Weg Lp (10); Aus der Passion W (20); Der h. Kreuzweg (3,80, in Folio 29,75, in 3mp. Fol. 52,80); Er ift auferftanden! (12); Der Triumph Chrifti (12); Die geiftliche Rose. Enthaltend die 15 Geheimnisse des hl. Rosentranzes, in Holzschnitten Mich (2,80), in Farbendruck mit Dichtungen von E. Ringseis (7), in Rupfern mit Text von Reischl R (18); Das Leben Mariens E (28); Das Buch Ruth Lp (45); Der Psalter (12); Die vier Bücher von der Nachfolge Chrifti (9 g 12,50); Genovefa R (18); Die Legende vom h. Wendelin W (24): Der verlorne Sohn (15) u. f. w.

9. Veriodisch erscheinende Zeitschriften, welche



die christliche Kunst behandeln, sind: Zeitschrift für christliche Kunst, Wonatsschrift für Kunstgeschichte, Symbolik, Archävlogie und Kunstgewerbe, D (jährl. 12), redigiert von Domkapitular Schnütgen in Köln, sehr zu empsehlen; Archiv für christliche Kunst, Organ des Rottenburger Diözesanvereins für christliche Kunst, St jährlich 12 Nrn. (4,10), redigiert von Prosessor Keppler in Tübingen: Der Kunstfreund. Neue Folge. Kurze Rundichau auf dem Gebiete der bildenden Künste alter und neuer Zeit mit praktischen Winken in Wort und Bild, herausgeg, von Ab. Bozen, jährlich 12 Nr. (3,60); Der Kirchenschmuck. Jährl. 12 Hefte. Gr (4).

Ferner ist zu nennen: Kirchenschmuck. Archiv für kirchliche Kunstichöpfungen und christliche Altertumstunde. Herausgegeben von Laib und Schwarz. 14 Jahrsgänge ober 27 Bde. und Registerband mit vielen Taseln und Bilbern. St 57—70 (218). — Eine Neue Folge unter demjelben Titel und dem Untertitel: Sammlung von Borlagen für kirchliche Stickereien, Holzs und Metallarbeiten und Glasmalerei giebt Domvikar Dengler in Regensburg heraus. 1.—4. Bd. à 6 hefte, das

Seft 4 M.

10. Über **Fkonologie und Ikonographie** handeln außer den schon genannten Werken über Kunst im allgemeinen noch speciell: W. Menzel, Symbolik 2 K 54 (15,75); Hack, Der christliche Vilberkreis 56 (4,50); Kreuser, Vildenerbuch als Leitsaden für Kunstschulen, Künstler, geistliche und weltliche Kunstsreunde P 63 (3,60) und Christliche Symbolik Br 68 (4); Wessell, Jkonographie Gottes und der Heiligen Lp 74 (5); Lüdtke, Die Vilderverehrung und die bildliche Darstellung in den ersten christlichen Jahrhunderten F 74 (1); Wilpert, Ein Cyclus christlogischer Gemälde aus der Katakombe der hh. Petrus und Marcellinus F 91 (8 g 11,50) und Die Katakombengemälde und ihre alten Kopien. Mit 28 Tafeln (20 g 24); de Waal, Das Kleid des Hern auf den frühchristlichen Denkmälern.

Mit 2 Tafeln und 21 Tertbildern (2,50); Stockbauer. Kunftgeschichte des Kreuzes. Die bildliche Darstellung bes Erlösungstodes Chrifti im Monogramm, Rreuz und Kruzifix S 70 (4,30); Liell, Die Darstellungen ber allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben & 87 (8 g 10,50); Shahan, The blessed Virgin in the Catacomes, Balti-more 92; Attribute ber Beiligen, alphabetiich ge-Schlüffel zur Ertennung der Beiligen in Runft. Geschichte und Rultus. Hannover 43; endlich Religibier Bilderichat aus judischer, heidnischer und altchristlicher Zeit, für kathol. Schüler an Gymnasien, Real- und Bürgerichulen, an Lehrer- und Anabenjeminarien, auch für höhere Mädchenschulen, sowie zur Beihilfe beim Eritkommunikantenunterricht. Zusammengestellt und mit erläuterndem Tert versehen von Frang Falt Ma 92 (3).

11. Über Glodienkunde schrieb Otte II Lp 84

(6 g 7).

12. Über Zaramentik f. S. 142 f.

13. Einen Zweig der driftlichen Kunft bildet auch

die Rirdfliche Mufik, vgl. oben G. 146 ff.

14. Speciell die **Ardjäologie** behandelt die sehr empschlenswerte Real-Enchclopädie der christlichen Altertümer von F. X. Kraus F. 80—86 (32,40 g 38), von dem auch das Schriftchen: "Über Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie" F 79 (1,20) und das schöne Wert: Roma Sotterranea stammt; serner Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie des deutschen MU 2 V Lp 83 f (36 g 42); Baumgarten, G. B. de Ross, der Begründer der christlich-archäologischen Wissenschaft K 92 (4); Ehrhard, Das unterirdische Kom F 92 (0,60).

Bgl. auch die Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte von de Waal und Finke und Kirchenlexikon II. Ausl. I 1245 ff.

# Anhang.

A. Nichttheologische Werke in der Bibliothek des Priesters.

Im vorausgehenden haben wir jene Werke angeführt, welche zur Theologie in nächster oder näherer Beziehung stehen. Im nachfolgenden gedenken wir einzelne nichttheologische Werke zusammenzustellen, deren Besit dem Priester jedoch in der Regel erwünscht, unter Umständen notwendig sein dürste. Solche Bücher werden sein: Eine Weltgeschichte, eine Literaturgeschichte, ein geographisches Werk mit einem Atlas, ein naturwissenschaftliches Werk, endlich ein Werk, welches die sociale Frage behandelt.

1. Die beste **Beltgeschicke**, ausgezeichnet durch anziehende Sprache und Gründlichkeit der Forschung, ist das große "Lehrbuch der Beltgeschichte" von J. B. Weiß, Prosessor der Universität Graz, III Gr 90 ff in ca. 150 Ligu. (à 0,85), auch in einzelnen Bben und in Triginaleinbänden zu beziehen (bis jett 10 Bde ersichienen). Wer eine billigere oder kleinere Weltgeschichte wünscht, der greise zu Holzwarth, Weltgeschichte 7 II Wz 85 f (30 g 40), welche gewöhnlichen Bedürsnissen vollauf genügt. Noch kleiner und für weite Volksschichs

ten berechnet ist Annegarns Weltgeschichte in 8 Bden VI W 92 (16 g 23). Sehr umfangreich ist die Allgemeine Weltgeschichte von Cantu, nach der 7. italienischen Ausgabe für das kathol. Deutschland bearbeitet von Brühl, Fehr u. a. III R 89 ff 17 Bde (187.25).

Charatterbilder der allgemeinen Geschichte besiten wir von Schöppner 3 K 71 ff (17,30 g 20,30); serner von Büt, Historische Darstellungen und Charatteristiken 4 IV K 92 (27); kürzer von Werra und Wacker, Aus allen Jahrhunderten, geschichtliche Charatterbilder 3 M 90 (10,80 g 12,80) und E. Hossimann, Die Weltgeschichte in Lebensbildern und Darstellungen 4 Mz 84 ff (9,75 g 12); hiervon erschien als Auszug Die deutsche Geschichte in Lebensbildern und Darstellungen 84 (3,50 g 5). Wieder umfangreicher ist S. Klein, Charatterbilder aus der Weltgeschichte 3 ₹ 76 ff (16,80 g 20,40).

Eine Weltgeschichte für die kathol. Jugend haben wir von Annegarn 3 VIII M 75 (5,75), ein kurzes, gutes Lehrbuch der Weltgeschichte für Schulen von S. Klein VII F 87 (3 g 3,50), der auch Deutsch-lands Geschichte 78 (3 g 5) heransgegeben hat.

Einzelne Bartien der Beschichte verdienen bas Studium bes Priefters besondere Empfehlung. (F3 ist die sogenannte Reformation, welche seine Aufmertsamkeit erregen wird. Janssen hat uns mit einer klaren und gründlichen Beschichte der Reformation und ihrer Folgen beschentt; feine "Geschichte des deutichen Boltes feit dem Ansgange des Mittelalters", bis jest 6 Bbe, zum Teile in XV. Aufl. vorliegend (36 a 37,40), verdient eine Stelle in der Bibliothet eines jeden Briefters und auch die weiteste Berbreitung in den Areisen der gebildeten Laien. Gine lejenswerte Geschichte des dreißigjährigen Rrieges Renm II & 73 (5,25); neuerdings hat Onno Klopp, der auch das Sahr 1683 und den folgenden großen Türtentrieg in jo anziehender Weise behandelt hat, Gr 82

(12), eine große "Geschichte des 30jährigen Krieges" nach den Resultaten der neueren Forschungen begonnen I. Bd. J 91 (10 g 12,40). Eine für das Bolk berechnete "Geschichte Bayerns in Verbindung mit der deutschen Geschichte Bayerns in Verbindung mit der deutschen Geschichte" erhielten wir von V. Schreiber 2 F 89 ff (16 g 19,60); eine illustrierte gute "Geschichte Bayerns" ist auch jene von J. M. Mayer R 81 (7,50). Indem wir zahlreiche andere hierher gehörige Werte übergehen müssen, verweisen wir nur noch auf die in Ferscheinende Sammlung historischer Bildnisse sowie auf das ost erwünschte Buch; Geschichtslügen d. i. eine Widerlegung landsäusiger Entstellungen auf dem Gebiete der Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Kirchengeschichte IX P 89 (4,50 g 5,50).

Ein guter Allgemeiner historischer Handatlas ist jener von Trousen, Bieleseld 85 (20 g 25), kleinere haben wir von Büg, Putger, Rhode, Spruner (2), Nie-

pert (1), C. Wolf u. a.

Der Priester versäume auch nicht, um die Geschichte seiner Heiner Pfarrei, seiner Diöcese und ihrer Bischöfe und Institute, seines Baterlandes sich zu bekünnnern und sede Forschung in dieser Beziehung zu unterstützen.

2. Eine **Literaturgeschichte** ist für den Priester wünschenswert, nicht bloß seiner eigenen Ausbildung wegen, sondern auch um vorkommenden Falles über den Wert des einen oder anderen Alassikers Ausschluß geben zu können. Man wähle zwischen Brugier, Geschichte der deutschen Nationalliteratur VIII F 87 (6 g 8) und Lindemann, Geschichte der deutschen Literatur VI 89 (8,80 g 11,80).

Gine große empfehlenswerte "Allgemeine Literaturgeschichte" erschien von Norrenberg 3 M 82 ff

(13,20 g 17,50).

Gine kleine sehr empsehlenswerte "Literaturkunde" edierte W. Renter XIV & 91 (1,50 g 1,85).

Will ein Priefter eine Sammlung aus den Pro-Delmbucher, Bibliothet des Priesters. 3. Mun. dukten der dentschen Klassiker, so empsehlen wir ihm die von Dr. Fr. Hülskamp eröffnete, von Scheufigen und Hellinghaus sortgeführte Sammlung der "Meisterwerke unserer Tichter für Volk und Jugend" mit streng gereinigten Texten und Erläuterungen M 80 f, bis jeht 63 Bochen (à 20—30 Ks.), sowie W. Lindemanns "Bibliothek deutscher Klassiker sür Schule und Haus", von Klopstock dis zur Gegenwart reichend, 6 F 68 ff (15 g 19,20); doch bietet auch schon Brugiers Literaturgeschichte eine reiche Auswahl.

Über die in der Gegenwart thätigen katholischen Schriftsteller und die neuesten hervorragenderen Erscheinungen auf dem kathol. Gebiete in den deutschen Ländern orientiert uns Keiters Kathol. Literaturkalensder, II. Jahrgang R 92 (g 2,70) mit dem zur Ergänzung dienenden III. Jahrgang 93 (1,20), welcher

hiermit beitens empfohlen fein foll.

3. Bon geographischen Berten ift wohl bas ichonite B. A. Daniels "Sandbuch der Geographie" 4 V Lp 81 f (40 a 45,50). Bon demielben besitzen wir auch ein Aleineres Handbuch der Geographie IV 83 (9 a 10.50). illustriert 2 II 86 f (18 a 21,40), von Daniel-Bolz Geographische Charafterbilder in 5 Bden: Deutschland (5), Europa (4), Afien (5), Afrika (5), Amerika u. Auftralien (6). Bug, Lehrbuch ber vergleichenden Erdbeschreibung XIII & 84 (2,80 g 3,40), desselben Bergleichende Erd= und Bolterfunde in abgerundeten Bemalden 2 III & 92 (12,50 g 14,50); Bellinghaus und Treuge. Aus allen Erdteilen, neue geographische Charafterbilder für Schule und Haus M 86 (9 g 10,80); Schöppner, Hausschat ber Länder- und Bolterfunde 2 III Lp 76 (16 a 20); endlich Sübner, Gin Spagiergang um die Welt VII Lpz 91 (9 g in 1 Bb 10,20; in 2 Bben 11,40), illustriert III 91 (20 g 28, in 3 Bben gebd. 36), sowie desselben Wert: Durch das britische Reich 2 Lp 86 (12 g 15), find brauchbare Hilfsbücher für bas Stubium ber Erdfunde.

Die Neue illustrierte Bibliothek der Länderund Bölkerkunde von Herder in F, ausgezeichnet durch interessanten Inhalt, gemeinverständliche Darstellung und gute Illustrationen, und deshalb zu Festgeschenken beionders geeignet, umfaßt bis jest folgende Bände:

Jakob, Unsere Erbe, Aftronomische und physische Geographie 83 (8 g 10); Kaulen, Assprien und Babystonien nach den neuesten Entdeckungen IV 91 (4 g 6); Schüß-Holzhausen, Der Amazonas, Wanderbitder aus Peru, Bolivia und Nordbrasilien 83 (4 g 6); Kayser, Aegypten einst und jett II 89 (5 g 7); J. Kolberg, Nach Ekuador III 84 (8 g 10); Paulitschke, Die Sudanständer 84 (7 g 9); Geistbeck, Der Weltverkehr 86 (8 g 10); Heise Wartegg, Kanada und Neu-Foundland 88 (5 g 7); Lux, Die Balkanhalbinsel mit Ausschlußvon Griechenland (6 g 8); Schweiger-Lerchenseld, Das Mittelmeer (6 g 8); Münzenberger-Spillmaun, Abessinien und seine Bedeutung für unsere Zeit 92 (3 g 5).

Für die Jugend empfehlen wir besonders die Werke von Spillmann: Durch Afien 2 F (16 g 18, 40), Rund um Ufrika (7,50 g 8,70) und Über die Süd-

fee (Auftralien und Oceanien) (5.50 a 6.50).

Ein ganz vorzüglicher Atlas ist Andree's Allgenieiner Handatlas mit 140 Kartenseiten und erläuterndem Terte, III. Auflage in 48 Lieferungen erscheinend (à 0,50),

von benen bis jest 22 vorliegen.

Von demselben sind auch zwei kleinere Atlanten ersichienen, nämlich ein Gymnasials und Realschulatlas mit 48 Karten (3) und ein Allgemeiner Bolksschulatlas mit 34 Karten (1). Große prächtige Atlanten besihen wir außerdem von Hartleben, Universalatlas W 91 in 25 Ligen (à 0,75); Kiepert, Neuer Handatlas über alle Teile der Erde Bn 89 (42 g 54); Stieler, Handatlas Go (51,20 g 59,20); sowie u. d. T.: Die Erde in Karten und Vildern W 88 f (40 g 50); kleinere von Sydow-Bagner, Methodischer Schulatlas IV 91 (8), Stieler, Schulatlas LX (4 g 5), Kozenn, Geographi-

icher Schulatlas W 91 in einer größeren (6) und kleineren Ausgabe (4,80), Perthes, Taschenatlas XXVI

(Bo 90 (g 2).

4. Bon naturwiffenschaftliden Berten nennen mir Jakob, Der Menich, die Krone der irdischen Scho-Beitgemäße Betrachtungen über Berbreitung, Einteilung, Abstammung und Alter des Menschengeschlechtes mit einer fritischen Beleuchtung der Affentheorie & 90 (2,40): Play, Der Menich, fein Uriprung, feine Raffen und fein Alter 283 87 (7 a 9) und Die Bölker der Erde 88 ff in ca. 50 Lian. (à 0,50); Rrag und Landvis, Der Menich und die drei Reiche der Natur in Wort und Bild 3 & (5,70 g 6,85), 1. Der Mensch und das Tierreich X 92 (2,10 g 2,45), 2. Das Pflanzenreich VI 91 (2,10 g 2,45), 3. Das Mineralreich IV 89 (1,40 g 1,75); Altum und Landvis, Lehrbuch ber Zvologie V 83 (4 g 4,60); M. Bach, Studien und Früchte aus dem Buche der Natur 4 IV-VIII & 80 ff (10 g 14); Blug, Naturgeschichtliche Bilder für Schule und Haus II & 85 (4 cart. 5 g 6); C. Berthold, Darftellungen aus der Natur III & 84 3 g 4), Im Freien! Naturbilder M 76 (2,50), Betrachtungen der Natur im Lichte des Christentums, der Geschichte, Wiffenschaft und Runft II R 78 (3 g 4), Das Raturschöne & 81 (6 g 8) u. i. w.); Forsteneichner, Naturbilder, II. illustrierte Aufl. R 93 (a 4); endlich Berchenbach, Muftrierte Naturgeschichte 2 R 81 (10,80).

Biel zu wenig bekannt ist F. Lorinsers großes und schönes "Buch der Natur", in welchem der Neihe nach die Astronomie, Geologie und Paläontologie, Geographie und Meteorologie, die Botanik, Zoologie, Misneralogie und Physik "in Beziehung zur Theodicee" ges

jest werden II R 82 (65,40).

Von botanischen Büchern seien noch genannt die praktischen Schriftchen von Plüß, Unsere Bäume und Sträucher III F 91 (g 1,30) und Unsere Getreidearten und Feldblumen (1,30), serner F. W. Lorinser, Die

wichtigsten esbaren, verdächtigen und gistigen Schwämme mit naturgetrenen Abbildungen IV W 89 (6). Tenselben Gegenstand behandelt Lenz, Nühliche, schädliche und verdächtige Pilze. Mit gemalten Abbildungen Go 90 (4,60). Die tresslichen Kahle-Weißeschen Pilzmodelle, welche die Pilze, naturgetren modelliert, in allen Phasen der Entwicklung darstellen, sind um 35 M bei Mauke in Jena zu beziehen, vgl. dazu Kahle, Esbare Pilze und ihre Berwendung im Haushalte Jena 91.

Endlich sei neben der noch zu erwähnenden Zeitschrift: Natur und Offenbarung empfohlen das Jahrsbuch der Naturwissenschaften F jährlich 1 Bd. (6 g 7). Der Herausgeber dieses Jahrbuches, Wildermann, edierte auch: Die Grundlehren der Elektrizität und ihre wichtigsten Umvendungen F 85 (7 g 9), für Ge-

bilbete aller Stände bargeftellt.

5. Die fociale Frage ift in der Gegenwart brennender denn je geworden und ein eingehendes Studium derjelben eben jo notwendig als eine aktive Beteiligung an der Lösung derselben durch vaffende Belehrung des Boltes, Gründung von Arbeitervereinen, bzw. Einführung des fathol. Boltsvereins, Berteilung geeigneter Schriften. Bir führen zunächst jolche Werte auf, welche die sociale Frage mehr vom theoretischen oder historifch referierenden Standpuntte behandeln. Solche find: Reifcht, Arbeiterfrage und Socialismus, Borlejungen, gehalten im Sommersemester 1871 Mich (St) 64 (erm. Br. 2 M): A. M. Weiß, Sociale Frage und fociale Ordnung oder Institutionen der Gesellschaftslehre, 4. Bo seiner Apologie des Christentums, auch als selbständiges Wert erichienen & 92 (7 a 10.20): Stockl. Das Christentum und die großen Fragen der Wegenwart auf dem Gebiete des geistigen, sittlichen und ivcialen Lebens 3 Ma 79 (10): Dippel. Chriftliche Gesellschaftstehre oder princivielle Erörterungen über die jocial-politischen Grundfragen der Gegenwart in populärer Darftellung R 73 (3): Berin, Chriftliche Politit oder die Befete der

driftlichen Gejellschaften & 76 (6); Liberatore, Grundfate ber Boltswirtschaft, aus bem Italienischen von Graf v. Ruefftein 3 91 (4,80); Coffa, Die erften Glemente der Wirtichaftslehre, deutsch von Moormeister II 7 93 (1,50); Meric, Die jocialen Frrtumer der Gegenwart M3 89 (4); 3. Felix, Der Socialismus und die Besellschaft 79 (1,50); Ratinger, Geschichte der firchlichen Armenpflege II & 84 (8 g 10), Die Volkswirtichaft in ihren sittlichen Grundlagen 81 (7) und Die Erhaltung bes Bauernftandes, ein Reformprogramm des Grafen Ludwig zu Arco Zinneberg 83 (1,50); Nicel, Socialpolitif und jociale Bewegungen im Altertum B 92 (1,20); Albertus, Die Socialpolitit ber Rirche. eine Geschichte ber socialen Entwicklung im driftlichen Abendlande R 81 (6); J. B. Mehler, Don Bosco's jociale Schöpfungen, feine Lehrlingeversammlungen und Erziehungshäufer R 92 (1,50); E. Jäger, Geschichte ber sprialen Bewegung und bes Socialismus in Frankreich 1. Bo Bn 79 (8) und Der moderne Socialismus M3 81 (5,50); Winterer, Der Socialismus von 1879-82 & 82 (0,75) und Der internationale Socialismus von 1885-1890 A 90 (2 q 3); Hite, Die jociale Frage und die Bestrebungen zu ihrer Lösung \$ 77 (3), Die Quintessenz der socialen Frage 80 (0.50), Kapital und Arbeit und die Reorganisation der Gesellschaft 81 (4,50) und Schut dem Handwert! 83 (1,50); C. Eberle, Socialpolitische Fragen ber Gegenwart, beantwortet im Sinne und nach den Aussprüchen bewährter wissenschaftlicher Auftoritäten, Stans 90 (3,60); Bogeljang, Besammelte Auffäte über socialpolitische und verwandte Themate A 85 ff 12 Sefte (à 1); Bertling, Auffate und Reden socialpolitischen Inhalts & 84 (2,40) u. j. w. Die in den "Stimmen aus Maria-Laach" erschienenen Auffate über die jociale Frage erscheinen gleichfalls separat u. b. I .: Die fociale Frage, beleuchtet burch bie Laacher Stimmen.

Leos XIII. Encyflita über die Arbeiterfrage

Malized by Googl

erschien deutsch zu W 91 (0,60). Dazu erschienen: Koneberg, Die päpstliche Encyflika über die Arbeiterfrage, erläutert zunächst für die Mitglieder kath. Vereine und ihrer Vorstände U 91 (0,30) und Pascal, Die Kirche und die sociale Frage, kurzer Kommentar der päpstlichen Encyflika Str 91 (0,60).

Die im deutschen Reiche bestehenden Arbeitergesehe betreffen: A. Görres, Handbuch der gesamten Arbeitergesetzgebung des deutschen Reichs, sustematisch geordnet, F 92 f (8 g 9,20) und A. Kahl, Die deutsche Arbeitergesetzgebung der Jahre 1883—92 als Mittel

zur Lösung der Arbeiterfrage & 93 (1,30).

Mehr prattifchen 3wed verfolgen: Scheicher, Der Klerus und die sociale Frage 3 84 (1,20); Cathrein, Die Grundlagen und die Durchführbarkeit des Socialismus V & 92 (1,60); Bijchof Retteler, Die Arbeiterfrage und das Christentum IV Mz 90 (1): Beinr. Beich, Die jociale Befähigung der Kirche in protestantischer Beleuchtung Bn 92 (2,40), Separatabbruck aus bem 3. Bo des Bertes: Chrift oder Antichrift: Bremscheid, Die jociale Bedeutung der kathol. Kirche 86 (1,20); Sammerftein, Winfrid oder das fociale Birten der Kirche III Tr 90 (3), lettere beide auch für das Volt berechnet: Diessel, Die Arbeit, betrachtet im Lichte des Glaubens R 91 (2); Site. Bflichten und Aufgaben ber Arbeitgeber in der Arbeiterfrage & 88 (1,50) und Rormalarbeitsordnung sowie Normalftatut eines Arbeiterausichuffes & 91 (2 a 2.40): Andelfinger. Der Sogialismus und die Arbeitgeber mit Bezugnahme auf bas Rundschreiben Leos XIII. über die Arbeiterfrage R 92 (1): E. Rlein, Der Socialdemofrat hat Das Wort! Die Socialdemokratie beleuchtet durch mehrere hundert Zeugnisse von Parteigenossen & 92 (1,50); Len, Bebel und sein Evangelium II D 92 (1,20), zu Vorträgen in Arbeitervereinen zu gebrauchen; endlich Der Rampf gegen die Socialdemokratie in der Armee vom Standpunkte eines Hauptmanns (Otto Rlauß) St 91 (1).

Ein "Handbüchlein zur Gründung und Leitung von Arbeiterinnenvereinen" schrieb Korrenberg Mz 81 (0.60).

"Sieben Vorträge über die spriale Frage" edierte Ebenhöch Li 87 (1.60). Bal, auch oben S. 118.

Bur Berteilung eignen fich: Bremicheid, Der driftliche Arbeiter, feine Burde, Bedeutung und Pflicht M3 92 (0,40; 12 Er. 3,60); Gratian von Linden, Die göttliche Mission der schwieligen Hand. Freundesworte an die christlichen Arbeiter Dl 91 (0,60); Sammer = ftein, Arbeiterkatechismus & 92 (0,25); Segur, Der junge christliche Arbeiter. Aleiner Führer für junge Leute Mis 77 (1) und Belehrungen und Ratichläge für Lehrlinge und Befellen 73 (0,35); Der Socialdemofrat tommt! Ein Warnungeruf an unfer Landvolt von einem alten Dorfpfarrer XVII & 91 (0,15); Laicus, Bas will die Socialdemokratie? Mch-Gladbach 91 (0,20) und: Socialdemofratische Beichichtelugen, Roln-Chrenfeld (0,15); G. Rlein, Das Paradies der Socialdemokratie, jowie es wirklich sein wird. Rach jocialdemotratischen Schriften für alle besonnenen Arbeiter dargestellt IV 7 91 (0,10); Die Bottlofigteit der Socialdemofratie, nachgewiesen aus ihrem eigenen Munde D 91 (0,25); Der rote Indasbart der Socialdemokratie, eingeseift und mit der Wurzelbürste herausgewaschen von Gottfried. Erstes Büchel: Bom roten Gottesfeind: zweites Büchel: Das blutige Revolutionsmeffer der Socialdemofratie: drittes Büchel: Die leeren Sande der roten Weltbeglücker, Mch 92 f (à 0,10); Der rote Dottor Quactialber Mch-Gladbach (0,05: 100 Erpl. 2 M), lettgenannte Heftchen besonders zu empfehlen; Hohenthal, Der Socialdemofrat in der Weftentasche Mg 91 (0,25); Oberberger, Das neue Programm ber Socialdemofratie Mg 91 (0,15); Roneberg, Die papstliche Encytlika über die Arbeiterfrage A 91 (0,30); von den Katholischen Flugschriften zur Wehr u. Lehr Bu 89 ff (à 0,10) die Nummern 8: Socialdemofraten

und Beiniten v. Warnfonia: 11: Die Socialdemokratie bei Licht besehen v. Hammerstein; 12: Rann ein Katholik Socialdemotrat fein? v. Hammerstein, und 22: Die fath. Landbevölkerung im jocialdemokratischen Zukunftsstaate; Dasbach, Der Butimftsftaat der Socialdemofraten Tr 90 (0,10); Fulvins, Der Zufunftsstaat, Köln-Chrenfeld 92 (0.50): Juftus Freimuth. Ein Recept gegen Die Socialdemotratie, Duisburg 90 (0,15); Bichler, Die Stellung der Sprialdemofratie zur Religion Bf 91 (0,15); Steigenberger, Ift Religion nur Privatsache? 2 90 (0,10); Sütet ench vor den falichen Bropheten! III 2 (0,05) n. j. w. Endlich seien noch genannt: Wegel, Sparen macht reich & 92 (0.30) und Auffenberg, Des tleinen Mannes Sparpfennig oder Sparft du was, jo haft du was \$ 89 (0.40), beide fehr praktische Büchlein für das arbeitende Bolf.

Jur Aufklärung über Wesen, Ziel und Ende der Socialdemokratie dienen auch die Erzählungen: Bostanden, Die Socialen Tr 90 (0,30); Noch, Opfer der Berführung, Mch-Gladbach (0,20) und Riderberger, Der Socialdemokrat, Mch-Gladbach (0,25; 100 Ex. 15 M).

Eine sehr empschlenswerte periodische Zeitschrift, welche die sociale Frage behandelt, ist betitelt: "Christ-lich-sociale Blätter", kathol.-sociales Centralorgan, Neuß, monatlich 2 Hefte, pro Semester 3 M. Auch die Beröffentlichungen des "kathol. Bolksvereines" enthalten social-politische Aussätze. Als Organ des Verbandes kathol. Industrieller und Arbeiterfreunde erscheint die Zeitschrift: Arbeiterwohl, redigiert von Sige, K jährslich 4 Hefte (3).

Will sich ein Priester durch Ginführung der bestbekannten Raiffeisenschen Darlehenskassenwereine ein bleibendes Berdienst um seine Gemeinde erwerben, nennen wir ihm zur Drientierung aus der hierhergehörigen Literatur: Raiffeisen, Die Darlehenskassenwereine IV Renwied 83 (8), sowie desselben Kurze Anleitung zur Gründung von Darlehenskassenwereinen (0,70) und Instruktion zur Geschäfts- und Buchführung der Darlehenskassenvereine (g 2,25; für Bereine 1,75); serner

C. B. Raifer, Raiffeisenabende 92 (0,25).

Anch die kathol. Gesellenvereine sind von großer specialer Bedeutung. Eine Geschichte derselben sowie ein genaues Bild ihrer Wirksamkeit bietet S. G. Schäffers eingehendes Lebensbild: Abolf Kolping, der Gesellenvater II M 82 (4,50). Sine "Theoretische Präsesschule oder Winke und Ratschläge für Leitung der kathol. Gesellenvereine" edierte Krönes II 92 (1,60), von dem wir auch eine "Waterialiensammlung für die Präsieskathol. Gesellen- und Arbeitervereine" besitzen 1. El. II P 92 (2).

## B. Ein Wort über Lerika.

1. Sehr zu empfehlen ift das in II. Auflage in F ericheinende Rirchenleriton von Weber und Welte. Das Werk, deffen Herausgabe Kardinal Bergenröther begonnen hat und Raulen fortführt, erscheint in ca. 15 Bben von je 10-12 Seften. Der Breis eines Seftes beträgt 1 M., jo daß sich das gange Werk auf 150-180 M. ungebunden belaufen wird; bis jest find in die 80 Sefte ausgegeben. Die bisher erschienenen 8 Bande, sowie der Rame der Berausgeber und Mitarbeiter, find eine sichere Gewähr dafür, ein gang vorzügliches, allen Anforderungen entsprechendes und auf der Sohe der Wissenschaft stehendes Werk zu erhalten. Für eine verhältnismäßig gang geringe Ausgabe wird sich der Priester eine mahre Zierde seiner Bibliothek erwerben, ein für alle Zeiten wertvolles und brauchbares Buch, eine Fundgrube gründlichen und gediegenen Wiffens, ein Werk, in dem er nie vergeblich suchen, niemals ohne Vergnügen blättern, in dem er reiche Belehrung finden wird.

2. Der Besit des Kirchenlezikons macht die Erwerbung einer Realencyklopädie oder eines Konversationsleritone in den meiften Fallen überflüffig. Blaubt iedoch ein Priefter in den Befit eines folchen tommen zu muffen, greife er doch nicht zu nichtkatholischen Werten, mogen diese auch durch eine glanzende Ausstattung sehr in die Augen stechen. Wir emviehlen vielmehr diesfalls die in IV. Auflage vorliegende Manziche Real-Encyklopädie 13 R 80 ff (94 M), welche an Bahl der Artitel felbit das große Brock hausiche Konversationslerikon weit übertrifft, und an Wert des Inhalts ihnen oft mindestens gleichkommt. Die Artikel, welche Religion und Religiofes betreffen, find bei letterem und den übrigen protestantischen Lexiken von vornherein fast unbrauchbar. Auch das kleinere Berderiche Konversationslegikon in 4 Bben, jeit längerem vergriffen, wird demnächst in neuer Auflage wiederum erscheinen.

3. Ein theologisches Lexikon im engiten Sinne, begonnen von Schäfler, erscheint in ca. 50—55 Lign. (à 0,60), von denen etwa 40 vorliegen, u. d. T.: Handstexikon der kathol. Theologie für Geistliche und Laien R 80 ff.

Hier sollen auch genannt werden: Monnier, Synoptische Tabellen über die gesamte kathol. Dogmatik, Moral, Heilmittel und Liturgie R 74 (9), sowie Jehly,

Katechismus der kathol. Theologie 75 (4,20).

4. Das von der Görresgesellschaft herausgegebene Staatslerikon 7 87 ff., auf 6 Bde mit ca. 60 Heften (à 1,50) berechnet, von denen Ende 1892 2 Bde oder 20 Hefte (15 g 17,50) vorlagen, ist ein tressliches Nachsichlagebuch für alle, welche sich mit Jurisprudenz und Volitik beschäftigen, welches wir um so lieber empsehlen, als sämtliche Artikel nach den kathol. Prinzipien durchgeführt, sowie von tüchtigen Fachmännern behandelt sind.

## C. Periodische Schriften.

1. Die periodisch erscheinenden katholischen Zeikschriften verdienen die Unterstützung aller Katholiken und des Priesters insbesondere. Wir wollen nicht nur des tonen, daß es unsere heiligste seelsorgliche Pflicht ist, in kluger Beise die etwa in den Familien unseres Wirkungstreises gelesenen unchristlichen oder Sitte und Religion gefährdenden Zeitschriften und Zeitungen zu entsernen und durch positiv-religiöse zu ersehen; wir möchten auch ermuntern, selbst nach Möglichkeit die eine oder andere katholische Zeitschrift belletristischen Inhaltes zu halten und in den Familien einkulteren zu lassen. Das ist doch besser als dieselben in der Bibliothek nuglos aufzuschichten.

2. Eine besondere Unterstützung verdienen dann sicher diesenigen periodisch-erscheinenden Zeitschriften, welche speciell die Theologie zu ihrem Gegenstande haben. Ihr Studium und ihre Lektüre soll sich der Priester sehr angelegen sein lassen im Interesse seiner eigenen wissenschaftlichen Fortbildung wie auch der richtigen und möglichst segensvollen Berwaltung des Priesterantes selbst. Wir raten dringend, wenigstens eine der nachbenannten theologischen Zeitschriften zu halten: mehrere dann, wenn Zeit zu ihrer Durchnahme vorhanden und der Grundsas: No guid nimis hierdurch keinen

Schaden erleidet.

3. Periodisch ericheinende Zeitschriften hauptsächelich ober ausschließlich theologischen Inhalts find:

a) Stimmen aus Maria Laach. F, jährlich 10 Hefte (10,80). Die "Laacher Stimmen" sind eine sehr gediegene, auf der Höhe der Zeit stehende literarische Erscheinung, welche sich auch über den Rahmen der Theologie hinaus mit der allgemeinen Geschichte, den Raturwissenschaften, den socialen Fragen, der sog. schönen Literatur u. s. w. besaßt.

- b) Junsbrucker Zeitschrift für kathol. Theotogie. J., j. 4 Hefte (6). Diese Zeitschrift enthält ganz vorzügliche Aussätze zunächst über theologische und philojophische Themate.
- c) Tübinger Theologijche Quartaljchrift. T, j. 4 Hefte (9). Gleichfalls eine jehr empfehlenswerte, streng wissenschaftliche Zeitschrift, welche eine Neihe gründlicher und jehr anziehend geschriebener Abhandlungen enthält.
- d) Linzer Theologijch praktijche Quartaljchrift. Li, j. 4 Hefte (7). Was der Titel der Zeitjchrift bejagt, findet der Lejer: Abhandlungen über theologische Fragen aus allen Disziplinen und besonders über praktijche Fälle, lehrreiche liturgische Notizen, eine kurze Besprechung über die bedeutendsten Erscheinungen auf literarischem Gebiete. Die Linzer Quartalschrift ist eine jedem Seclspryspriester empsehlenswerte und einen jeden bestriedigende Zeitschrift.
- e) Katholik. M3, j. 12 Hefte (12). Der "Natholik" ist, wie eine der ältesten (gegründet 1821) der jest bestehenden, so auch eine der besten theologischen Zeitschristen, welche ähnlich den Laacher Stimmen auch über das theologische Gebiet hinausgreist und Zeitsragen, geschichtliche Themate u. s. w. behandelt.
- f) Passauer Theologisch-praktische Monatichrift. Ps, j. 12 Hefte (5). Fit nach Art der Linger Quartalschrift eingerichtet, gut redigiert und billig, und ist den bayerischen Geistlichen dringend zu empsehlen.
- g) Pastor bonus. Tr, j. 12 Heftet (4). Behanbelt theologisch wissenschaftliche und praktische Fragen anziehend, kurz und gut. Dasselbe ist zu sagen von:

h) Der katholische Seelsorger. P, j. 12 Heite (4), welcher gleichfalls wissenschaftlichen Charakter hat und beste Empschlung verdient.

i) St. Thomasblätter. R, j. 24 Hefte (8). Eine Zeitschrift zur Berbreitung der Lehre des hl. Thomas von Aquin, welche allen Freunden der Philosophie und

Theologie warm empfohlen fein foll.

k) Neu erscheinen in zwanglosen Heften die Straßburger theologischen Studien, und wurde bis jest ausgegeben 1. Bd. 1. u. 2. H.: E. Müller, Natur und Bunder, ihr Gegensaß und ihre Harmonie F 92 (2,80).

4. Bon katholischen, jedoch nicht speciell theolo-

gischen Beitschriften seien besonders genannt:

a) Historisch-politische Blätter für das kathol. Teutschland. Mch., j. 24 Hefte (21,50). Die altberühmten sog. "gelben Hefte" behandeln, wie der Titel sagt, hauptsächlich Themate aus der Geschichte und Tagespolitik und verdienen die Unterstützung besonders des hochw. Klerus.

b) Natur und Offenbarung. M, j. 12 Hefte (8). Organ zur Bermittlung zwischen Naturforschung und Glauben mit höchst interessanten Aufsätzen aus allen

Bebieten der Naturwiffenichaft.

e) Die katholischen Missionen. F, j. 12 Sefte (4). Auffätze und Nachrichten aus dem kathol. Missionsgebiete mit zahlreichen Illustrationen, ben Laien als

Familienlekture bestens zu empfehlen.

d) Frankfurter zeitgemäße Brojchüren. Ft, j. 12 Hefte (3). In diesen werden sehr interessante Materien aus allen Gebieten des Wissens, besonders aus der Geschichte, der schönen Literatur und den Naturwissenichaften von bewährten Autoren in einzelnen für sich abgeschlossenen Hetendelt.

e) Die kathol. Bewegung in unseren Tagen, W3, j. 12 Hefte (3), hat hauptsächlich die religiösen Zeitsragen zum Gegenstande. Dasselbe ist der Kall

mit dem

f) Brojchuren-Cyclus für das tathol. Deutichland P, j. 12 hefte (1,20), welch lepterer sich namenttich auch zur Berbreitung im Bolfe eignet.

g) Für Freunde ber Poesie: Dichterstimmen ber Gegenwart. Poetisches Organ für bas katholische

Deutschland, herausgegeben von Beemstede. Ft, jährl.

12 Sefte (3).

5. Sehr empschlenswert wäre es, wenn die Geistlichen eines Dekanates zu einem Leseverein zusammentreten würden, dessen Mitglieder per Duartal etwa 2 M.
entrichten behuss Abonnements einiger unter Rr. 3 und
4 genannter Zeitschriften. Lettere einzelnen unter den
einzelnen Mitgliedern abwechslungsweise alle 7—10 Tage
und werden am Schluß des Jahres entweder der Dekanatsdibliothek einverleibt oder unter die Mitglieder
verlost oder unter denselben zu gunsten der Lesevereinskasse ausgeboten. Der Nuben eines solchen Vereins liegt
auf der Hand.

6. Hier möchten wir auch den Beitritt zur "Görresgesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im kathol.
Deutschland" dem hochwürdigen Alerus dringend ans
Herz legen. Die Mitglieder der Görresgesellschaft
entrichten einen Jahresbeitrag von 10 M. oder einen
einmaligen Beitrag von 200 M.; die Teilnehmer einen
Jahresbeitrag von 3 M. Mitglieder wie Teilnehmer
erhalten jährlich einen gedruckten Bericht über die Thätigkeit dieser nühlichen Gesellschaft zugesandt, die Mitglieder außerdem periodische Bereinsgaben in Gestalt
von wissenschaftlichen oder populär-wissenschaftlichen
Schriften (in der Regel jährlich drei).

Im Auftrage der Görresgesellschaft erscheint das Historische Jahrbuch, j. 4 Hefte (12, für Mitglieder der Gesellschaft 8 M.). Das Historische Jahrbuch, welsches einen streng wissenschaftlichen Charakter hat, versbreitet sich über das Gebiet der Airchens und Prosangeschichte, inklusive der historischen Historischen Jedes Heft enthält Aufsähe, Aleinere Beiträge, Rezensionen, eine Zeitschriftenschau, eine die gesamte historische Literatur auch des Auslandes umfassend Rovitätenschau, endlich kurze Nachrichten über historische Institute, Gesichichtsforscher ze.

7. Das Abonnement eines Literaturblattes ist

---

geradezu eine Notwendigkeit für den Briefter. Wir bitten die Gerren Randidaten des Brieftertums dringend. ipateitens beim Berlaffen des Seminares fich auf Bulstamps "Literarijchen Sandweiser zunächst für alle Ratholiten deutscher Bunge" M. j. 24 Mrn. (4), zu abonnieren und die hier enthaltenen Auffate, Rezensionen zc. aufmerksam durchzugehen. Bier Mark, das ist nicht viel Geld; in diesem Falle aber ein Kavital, welches hohe, ja unberechenbare Binjen trägt, indem durch bas Studium jenes Blattes die wissenschaftliche Fortbildung des Briefters, wie fich jeder bald felbst überzeugen wird. eine gang wesentliche Förderung erfährt. Laffe fich deshalb feiner, fein einziger, jene Summe gereuen, um nicht ununterrichtet zu scheinen und zu sein auf einem Gebiete, auf welchem fich der Rampf der Beister absvielt und die höchsten Interessen, das der Wahrheit und des Glaubens, der guten Sitte, der Jugend n. j. w. zu vertreten und zu verfechten find.

Gin größeres, gleichfalls ausgezeichnetes Literaturblatt ist die Literarische Mundschau für das kathol. Deutschland, F. j. 12 Nrn. (9). Dazu kommen noch:

Literarijcher Courier, Monatsichrift für die neuen Erscheinungen der deutschen Literatur Wz (1).

Büchermartt, Crefeld, i. 15 Rrn. (0.75).

Öfterreichisches Literaturblatt, Wien, jährl. 24 Nrn. (9).

Literarischer Anzeiger für das fathol. Öfterreich, Gras. i. 12 Rru. (2).

## D. Gebet-, Erbauungs- und Belehrungsbücher,

welche vom Priefter dem Bolte empfohlen werden fönnen.

1. Für **kleine Kinder.** Wegen der Bilder, der Berwertung des Prinzips der Anschauung, nennen wir hier zuerst: Mey, Meßbüchlein für fromme Kinder F



Dr. Lorenz Sellner, Geh. Regierungs- und Schulrat in Trier, † 18. August 1892.

(0,30 g 0,40—1), von dem auch ein Auszug: Meßandacht für fromme Kinder (0,20 g 0,25 und 0,30) erschienen ist. Für größere Kinder empsehlen wir dasselbe, sowie überhaupt ein Gebetbüchlein mit Bilbern

nicht.

Undere Gebetbüchlein für tleine Kinder find: Boppl, Lob Gottes Mch (0,20), sehr einfach; Manna Mch (0,10 g 0,30-1,10); Gebetbüchlein für Kinder von 6-8 Jahren Do (g 0,20); Rleine Simmelsleiter, Bebetbuchlein für Schultinder vom dritten Schuljahr bis gur Vorbereitung auf die erste hl. Kommunion (g 0,25); Deharbe, Manna (0,30 g 0,50-1,20); Färber, Das betende Kind & (0.30 a 0.55) mit 32 Abbildungen; Reller. Fünf Megandachten für die Schuljugend & (0,20 g 0,30-0,35); Mauracher, In ben himmel will ich kommen, Lehr und Gebetbuchlein gunachft für die erffen Schuljahre mit Einschluß der erften hl. Beicht und Rommunion (0,40 g 0,60-0,80); Jais, Lehr = und Gebetbuchlein (0,20); Chriftoph v. Schmib, Betbuchlein A (0,50 g 1); Jejus, bir lebe ich! Mch (g 1,50), ein hübsches Gebet- und Erbauungsbüchlein für Kinder von 7-10 3ahren.

Ein hübsches "Kinderblättchen" unterhaltenden Inhalts ist Der Schutzengel Do, jährl. 28 Nrn. (0,80, als Beilage zur "Monika" gratis). Ein Kinderkalen-

ber erscheint gleichfalls in Do (0,20 g 0,45).

2. Für größere Kinder. Wir empsehlen: Florentini, Lasset die Kleinen zu mir kommen E (0,20 g 0,40—1,10), zugleich Gebet- und Unterrichtsbüchlein; W. Färber, Der Schutzengel F (0,50 g 0,85); Fesus, das göttliche Kind, den Kindern zum Borbild gegeben R (0,40 g 0,60); Farisch, Gott ist meine Freude, mein Glück, mein Leben (1 g 1,20).

Sehr zu empfehlen, weil nicht bloß Gebet-, sonbern auch Betrachtungsbuch, ift Röfterus, Das Gottes-

find Lp (0,80 g 1).

Ein "Betrachtungsbüchlein für Gott liebende Scimbuder, Bibliothet bes Priefters. 3. Muft.

1000

Kinder" haben wir auch von Fr. Falk Am (0,40); serner erschienen in P 33 Betrachtungen für Kinder (0,60 g 1). Antoniewicz edierte u. d. T.: "Die Krippe" Betrachtungen und Gebete für 10 Tage der h. Weihnachtszeit To (g 0,80). Schutzengelbrief Nr. 69 enthält gleichfalls Betrachtungen an der Krippe für die tieben Kinder To (0,01; 100 St. 0,50).

In Do erschien: Herzeffine Kind, die Undacht des Kindes zum göttlichen Gerzen Jesu (g 0,30); Des ham edierte: Das heiligste Herz Jesu, der chriftlichen Jugend zur Verehrung vorgestellt Mz (0,30; 20 Ex. 4).

Ertlärungen der heil. Meije, des Rirchen-

jahres und Rultus der Rirche f. v. S. 191 f.

Ginen sehr wichtigen Gegenstand betrifft Schutengelbrief Rr. 105: An alle Hittinder, groß und klein, von Al. Hacker (0,06; 100 St. 4).

Periodisch erscheinende Zeitschriften unter-

haltenden Inhaltes für größere Kinder find:

Jugendblätter gegründet von Jabella Braun Md,, j. 12 Sefte (4,20).

Ephenranten R, j. 12 S. (3,60).

Jugendhort, Dulmen, j. 26 Nrn. (1,20).

Jugendfreund, Breslau, j. 52 Nrn. (3 M; in 12 Heften 3,60).

Edelsteine, Beiligenstadt, j. 12 S. (4,80).

Das Baisenfind B, j. 12 Nrn. (1,70) 2c.

Raphael Do, j. 52 Nrn. (2,50), für die reifere

Augend.

Durchaus religiösen Inhalt hat: Manna für Kinder. Braunau, j. 24 Nrn. (1,40), von der apositolischen Lehrgesellschaft herausgegeben, mit Bilbern aus den Missionen. Dasselbe bietet: Das Heidenkind. St. Ottilien (21), j. 24 Nrn. (1).

Die prächtig ausgestattete, in 3 Bben erschienene illustrierte Monatsschrift "Unsere Zeitung" E 85—87 (1. u. 2. Jahrgang 12 g 14; 3. Jahrgang 7,20) sei als Geschenkgabe für Kinder vornehmer Familien genannt.

Als Weihnachtsgeschenke sein neben den liturgischen Bilberbüchern, vgl. S. 193, empfohlen: Diefenbach, Goldenes Weihnachtsbüchlein für brave gute Kinder R (3); Neues Weihnachtsbüchlein von Steigenberger und Traub 92 (g 4); Seeburg, Der ägyptische Joseph 83 (4); endlich Bilber aus dem Leben Jesu, 16 Farbendruckblätter mit Text von P. B.

Hammer M 92 (g 2,50).

A committee of the second

Für Erftbeichtende und beichtende Rinber überfiaupt. Gur Erftbeichtende empfiehlt fich ein durch den Münchener kathol. Bucherverein zu beziehendes Büchlein: Das beichtende Rind und fein Schutengel (0,15 g 0,40-1,10). Ferner find zu nennen: Galletti, Beicht- und Kommunionbüchlein, Belehrungen und Gebete für den Empfang der h. Sakramente der Buge und des Altars Do (g 1): Dreher, Beichtbuchlein für driftliche Rinder & (g 0,25); Steindlberger, Beichtandacht für Kinder, besonders für Erstbeichtende Sa (0.06; 100 Stud 5 M.). Beichtgebete für Rinder erschienen auch in M (0,05); ein Beichtbüchtein für Schultinder in \$ (0,10); ein Beichtipiegel für Schultinder ebd. (20 Er. 0,60; 100 Er. 2); eine Rurge Beichtandacht mit Beichtspiegel für die Jugend in Do (20 Gr. 0.60: 100 Gr. 2).

Sinen "Leichtfaßlichen Beichtunterricht zunächst für Kinder unter der Stuse des vierten Schuljahres" gab Schweißer heraus F (0,05); auch erschien ein "Kurzer und leichtfaßlicher Beichtunterricht für Kinder" in Kp (0,15: 100 Ex. 12 M.): serner edierte G. Fröhlich zu seiner "Unleitung zur Erteilung des Erstbeichtunterrichts" auch einen "Unterricht für die Erstbeichtenden" selbst

Dp (0.10).

Beherzigungen und Gebete für die Zeit der Borbereitung auf den ersten Empfang der h. Sakramente der Buße und des Altares enthält Prudlo, Das Manreja der Kinder R (0,60 g 1 und 1,60).

4. Für Erfkommunikanten empfehlen fich be-

jonders: Businger, Jejus, mein Alles, Gebetbuch für Erstkommunikanten E (g 1,05 und 2,35); Kösterus, Das große Werk, Gebet- und Betrachtungsbuch für Erstkommunikanten E 83 (0,70), mit vielen guten Betrachtungen; Beining, Tas gute Kommunionkind D1 (1 g 1,50, im Auszuge 0,50 g 0,75); B. Hammer, Brot der Engel E (g 1,20 und 2,20), ein reichhaltiges Gebetbuch auch für Erwachsen; (Seig,) Das kommunisierende Kind und sein Schußengel Mch (0,40 g 0,70—1,40), gleichfalls ein sehrsengel Mch (0,40 g 0,70—1,40), gleichfalls ein sehrsengen, Jesus, komm' zu mir! Gebet- und Andachtsbüchlein sür Erstkommunikanten D1 (0,30); Festgeschenk sür Erstkommunikanten D2 (2,10 g 3); endlich sür Erstkommunikanten und Firmlinge II R 90 (2,10 g 3); endlich sür Erstkommunikantennen: Ott, Jesus, mein Alles R (2,10 g 2,70—4).

Bur Borbereitung auf die erste h. Kommunion eignen fich: Fecht, Der weiße Sonntag, Leichtverständliche Belehrungen und Gebete zur Vorbereitung auf die h. Kommunion für Erstfommunikanten und die gesamte Jugend, welche würdig und mit Rugen kommunizieren will, zugleich mit "Unterricht und Gebeten für Firmlinge und Befirmte" Do (0,60 g 0,80-5); Beining, Das qute Kommunionkind in der entfernten und näheren Borbereitung auf den großen Tag h. Kommunion DI (0,50 g 0,75), ein Auszug aus bes Berfaffers obengenanntem Buch: Das gute Kommuniontind; &. Muth, Borbereitung auf den schönften Tag des Lebens Ma (1,20); Scopoli-Biafi, Borbereitung auf die erste h. Kommunion 78 (2,20); Buchmann, Der schönste Tag des Lebens & (1,20); L. Jung, Der große Tag nahet heran! oder Briefe über die erste h. Kommunion M (a 0.80) und Gaume, Der große Tag naht heran, Briefe über die erste h. Kommunion R (1,50).

Bur Berteilung an die Erstemmunikanten vor bem Empfange ber h. Kommunion find geeignet:

M. Weiß, Tie Einkehr des Allerhöchsten, Unterweisungen und Ermahnungen für Erstkommunikanten, Straubing (0,20); Weihbischof Cramer, Herr, ich bin nicht würdig, daß du zu mir kommst, oder Ein Wort an die Erstkommunikanten Tl 87 (0,10) und: Ter große Tag ist da oder heilige Übungen für die letzen acht Tage vor der ersten h. Kommunion (0,10); serner Schubengelbrief Nr. 27: Siehe, dein König kommt zu dir! Anleitung zur Vorbereitung des Herzens sür die Erstkommunikanten To (0,03; 100 St. 2 M.), Nr. 1: An die glücklichen Erstkommunikanten (0,02; 100 St. 1 M.) und Nr. 30: Der Tag der ersten h. Kommunion (0,03; 100 St. 2 M.).

Jur Berteilung für die Eltern der Erstkommunikanten empsehlen wir Schupengelbrief Nr. 5: Der große Tag naht heran. Worte der Ermahnung an Eltern von Erstkommunikanten (0,01; 100 St. 0,50). Dasselbe Thema behandelte auch Bischof Ketteler: Worte der Belehrung und Ermahnung an alle christlichen Eltern über ihre Pflichten bei der Vorbereitung ihrer Kinder zur ersten h. Kommunion Mz (0,40), ein Schristchen, aus dem der Seelsorger sich den Stoff für eine Predigt — etwa zu Beginn der h. Fastenzeit — erholen mag.

Geistliche Übungen für Erstkommunikanten zur Borbereitung auf die h. Kommunion versaßten: Toussaint, Geistliche Übungen für Erstkommunikanten Mz (1,50): Legrand, Geistl. Übungen zur Borbereitung auf die erste h. Kommunion für Katecheten und religiöse Institute Sz (0,80 g 1). Zum Gebrauche für die Erstkommunikanten selbst: Cramer, Der große Tag ist da (0,10) und Classen, Übungen für

gute Kommunionfinder Er (0,15).

Ein "Generalbeichtbüchlein für Erstemmunitanten" gab Landmann heraus M3 (0,20); ferner enthält eine Anteitung zur Generalbeichte der Erstemmunitanten das gleich zu nennende Büchlein von Bäcker. Betrachtungen für Erstsommunikanten edierten: J. P. Bäcker, Betrachtungen für Kinder (nebst Anleitung zur Generalbeicht) zur Vorbereitung zur ersten h. Kommunion Mz (1 g 1,40) und Eymard, Jesus ist wahrhaftig da! 15 kleine Betrachtungen. Dl (0,50).

Eine Areuzwegandacht für Erstkommunikanten erschien in D1 (0,10); serner edierte Gapp: Der königsliche Weg des Areuzes. Areuzwegbüchlein für die lieben

Kommunionkinder A (0,20 g 0,40).

Erzählungen und Beispiele für Erstkommunikanten: Albers, Siehe, dein König kommt zu dir! Erzählungen für die Erskenmunikanten und für alle frommen Berschrer des allerheiligsten Altarssakramentes P (1,60 g 2); Backer, Geschichten für Neukommunikanten P (1,50); E. Fischer, Lehrreiche Borbilder, Geschichten und Gesbichte für Erstkommunikanten Sz 7 Bochen. (à 0,20); Jesus kommt! Erzählungen für die lieben Kommunionkinder D (0,15): Erzählungen für Kinder, welche sich auf die erste h. Kommunion vorbereiten, Essen (0,10) und F. Falk, Heilige Kinder des hochw. Sakramentes des Altars Am (0,20). Von Frau Bourdon erhielten wir einen mit Beispielen durchwobenen Unterricht über die h. Kommunion u. d. T.: Agatha oder die erste h. Kommunion (1,20 g 1,60), mehr für Mädchen geeignet.

Als Andenken an die erste h. Kommunion empschlen wir von Gebet- und Erbanungsbüchern: Paasch, Bergiß mein nicht! Andenken an den Tag der ersten h. Kommunion und zugleich ein Gebetbuch für alle Kommuniontage Aa (0,40 g 1,20); Hinssen, Andenken an die erste h. Kommunion, Gebet- und Belehrungsbuch F (1,80); Cramer, Jesus, Dir seb ich M (0,40);

Bleibet in meiner Liebe Dich-Gladbach (1).

Für die Zeit nach der ersten h. Kommunion seien empschlen: Schutzengelbrief Nr. 83: Ein Bergismeinnicht für den Tag der ersten h. Kommunion (0,03; 100 St. 2 M); G. A. Heinrich, Das Büchlein von der Beharrlichteit, Ratichläge nach der ersten h. Kom-

munion A (1,50 g 2,20) und Jung, Der Herr ist mein Anteil, oder Briefe über die Beharrlichkeit nach der

ersten h. Kommunion M (g 0,65).

Schließlich sei noch aufmerksam gemacht auf die Schutzengelbriefe Rr. 57: Die öftere Kommunion (0,03, 100 St. 2 M) und Rr. 82: Die Kommunion in

Begleitung des h. Joseph (0,03, 100 St. 2 M).

5. Für Firmlinge benigen wir wieder ein schones Gebet- und Betrachtungsbüchlein von Röfterus, Der Streiter Chrifti & (0,60). Ferner jeien genannt: Badter, Der gute Firmling, Ravensburg (0,50); Landmann, Firmungebüchlein für Firmlinge und Gefirmte Mg (0,25); Rohner, Firmungsbüchlein & (0,20); Sted, Gebete und Betrachtungen für die h. Firmung I (0,40); R. Beiß, Firmbüchlein, Belehrungen über das h. Satrament der Firmung, Straubing (0,20); Empfanget ben h. Beift! Brogeres Firmungsbüchlein, Stenl (g 0,60). Die h. Firmung, Unterrichts- und Andachtsbüchlein für Firmlinge, von einem Briefter der Diöcese Fulda Tu (0,20).

Bur Berteilung beim Borbereitungeunterrichte für Firmlinge eignen sich: 28. Effer, Firmbüchlein. Bollständiger Unterricht nebst Anhang von Gebeten B (0,10): Empfanget den h. Beift! Rleines Firmungsbuchlein, Stepl (0,12); Firmungsbuchlein, Unterricht und Gebete für Firmlinge DI (0,15). Das h. Gatrament der Firmung, Unterricht und Gebete für Firmlinge B (0,10); endlich und gang besonders Schupengelbrief Rr. 36: Für die lieben Firmlinge. Ermahnungen und Gebete zum Empfang der h. Firmung (0.03, 100 St. 2 M).

Bur Berteilung an die Eltern und Paten fei bringend empfohlen Schutengelbrief 92. 35: Gur die Eltern und Baten der Firmlinge (0,01, 100 St. 0,50).

Als Firmaeschente möchten wir empfehlen: Rofterus j. o.; Koneberg, Der allerbeste Trofter, ein Büchlein vom h. Beiste für unsere trostbedürftige Zeit A (cart. 0,50 g 0,80), serner das bereits in voriger Ar. genannte Festgeschenk für Erstkommunikanten und

Firmlinge R (2,10 g 3).

Gin hübiches "Firmungsandenken" edierte auch Saufer Do (0,25 g 0,40); ferner erschien in F ein Ansbenten an das f. Sakrament der Firmung (0,04).

Saufer edierte auch: Ein Taufandenten gur Rück-

erinnerung To (0,25).

Geistliche Übungen für Firmlinge s. v. S. 191. Erzählungen für Firmlinge versaste Albers, Veni, sancte Spiritus! Belehrungen und Erzählungen über das h. Sakrament der Firmung P Ausgabe Ar. I, für die Jugend (1 g 1,60); E. Fischer, Himmelan! Lehrreiche Erzählungen, Borbilder, Parabeln, Mahnunsgen, Gedichte für Firmlinge und Gesirmte 2 W (3,60); endlich J. A. Keller, 80 lehrreiche Geschichten und Erzählungen zum h. Sakrament der Firmung M3 (1,80).

6. Für die heranwachsende Ingend ift ein hübsches Gebetbuch: van de Ramp, Gebet- und Erbanungsbuch für die heramvachiende Jugend Dl (1,50). Leider sind in diesem sonit besonderes Lob verdienenden Buche die Ratichläge für Jünglinge und Jungfrauen geschrieben. Ferner verdienen empfohlen zu werden: Reiter, Schutgeift der Jugend, Andachtsbuch für Junglinge und Jungfrauen R (0,60 g 0,90-1,80); Treer, Mein Schubengel oder driftlicher Begweiser in Lehre, Beispiel und Gebet für Junglinge und Jungfrauen, Linban (1.80 g 2.50-4); St. Alfons von Liquori, Webete und Betrachtungen, insbesondere über das Leiden und Sterben Bein Chrifti, Michner kathol. Bücherverein (0,30 g 0,55—1,20), & (1,80), M3 (2 M; in Miniaturausgabe 1,20 g 1,70-3,20), mit Berücksichtigung des Kirchenjahres: Reger, Ratechismus und Leben, ein Bebet-, Lehr- und Betrachtungsbuch Mch (1,10, g 1,60-3,10): Bircher, Gott fei mit dir R (1,40 g 2-3,60).

Empfehlenswerte Erbanungs und Belehrungs, aber feine Gebetbuchlein, jum Gelbstgebrauche ber ber-

anwachsenden Jugend sind: Eramer, Die christliche Jugend, ein Geleitsbrief für und durch die Jugend Dl (0,30 g 0,50), van de Kamp, Der Raphael auf dem Lebenswege Dl (0,20); Romana, Goldkörner, ein geisteliches Bergismeinnicht größtenteils aus dem Garten der Heitsregeln W 88 (1); serner Beisheitse und Klugsheitsregeln für die Jugend, gesammelt für jeden Tag des Jahres aus den h. Schristen des Alten und

Renen Testamentes Lb (1,20).

Marie Marie Williams

Belehrungs= und Erbanungsbücher ipeciell für die männliche Jugend find: Chardon, Memoiren eines Schutengels R (0.90 a 1.40); Lacordaire, Briefe an einen Jüngling über das chriftliche Leben (1,50); Besendorfer. Goldenes Alphabet für chriftliche Sunglinge. Wels 93 (a 1,20 und 2,20); Stelzig, Miffionsbüchlein oder neue Beherzigungen für chriftfatholische Jünglinge R (0,75); Webel, Leitsterne für die mannliche Jugend und strebsame Männer 21 (2.40): A. Egger, Der junge Ratholit in der modernen Welt, Briefe an einen jungen Mann & (0,40); Schmalohr. Ein Wort über Fortbildung, Ermahnungen und Ratichlage für die aus der fathol. Bolfsichule entlaffenen Jünglinge im Alter von 14-18 Jahren M (0,70). Bur Berteilung an Jünglinge bei Entlaffung aus ber Werktagsichule empfehlen wir dringend: Alban Stola. Zwischen der Schulbank und der Kaserne (0,10, 6 Ex. (0.50) und Chriftlicher Laufpaß gültig bis zum Tobe, Schubengelbrief Rr. 49 (0.03, 100 St. 2 M); ferner Schubengelbrief Nr. 47: Ins Leben, Ermahnungen für Jünglinge (0,03, 100 St. 2 M); Rr. 117: Ein Blumenstrauß für junge Leute, besonders für Sonn- und Feiertagsichüler (0.06, 100 St. 4 M); Nr. 118; Warnung por einem falichen Freunde von Al. Hacker (0.02, 100 St. 1 M) und Nr. 119: Der h. Alonfins, Borbild für Kinder, Annalinge und Aungfrauen, von Al. Hacker (0.06, 100 St. 2 M).

Als illustrierte Unterhaltungsschrift für Jüng-

ALASSE AND THE PROPERTY OF

linge sei nochmals an den "Raphael" erinnert Do j. 52 Nrn. (2,50).

Gebetbücher für Dadchen find: Baldners Lehrund Gebetbuch für Jungfrauen: Die chriftliche Jungfrau in ihrem Wandel und Gebet & (2 g 2,70), fürzer u. d. I .: Jejus, die Arone der Jungfrauen B (1 g 2); Bafin, Lehr- und Gebetbuch für kathol. weltliche und geiftliche Jungfrauen R (2), eine Überarbeitung von Waldners Bungfrauenbuch: Strehle-Seebock. Die Edelsteine ber gottgeweihten Jungfräulichkeit, Betrachtungs - und Unbachtsbuch Sz (1,40): St. Agnes, Die heilige Jugendpatronin Do (0.90 a 1.50-2.50), ein Lehr= und Gebet= buch; Buchfelner, Die Braut Chrifti oder Gebete und Betrachtungen für Jungfrauen zur kirchlichen und häuslichen Erbanung R (0.90 g 1.40 und 2.30); Ott, Ave Maria! Gebetbüchtein für Mädchen (0.20 a 0.30-1.30); 3. L. Brunner, Schule und Tempel für Jungfrauen E (1,65); Jejus und die Jungfrau Maria, Gebet- und Lejebuch R (2 g 2,60); Jesus und die Jungfrau, Unterrichts- und Gebetbuch (1,80 g 2,40); Himmlischer Liliengarten, ein Gebetbuch Dl (1 a 1.50-6).

Schöne Erbauungs- und Belehrungsbücher für Mädchen und zu Geschenken an dieselben wohlgeeigenet sind: Klenk, Die christliche Jungfrau in der Schule der Heiligen Wz (2,60), für Mädchen von 18—20 Jahren. Für aus der Schule austretende Mädchen bis zu 17 Jahren empsiehlt sich nach dieser Richtung Gobinet, Spiegel für die weibliche Jugend A (0,75). Zur Belehrung und Erbauung dienen ferner: Marchal, Der Blumenstrauß der christlichen Jungfrau M (1,50 g 2,40); Prattes, Die christliche Jungfrau, ein Interrichts- und Erbauungsbuch (1,50 g 2—2,70); Bremicheid, Die christliche Jungfrau in ihrem Tugendschmucke Mz (g 0,80); Patiß, Heilige Borbilder für die christlichen Jungfrauen in der Welt R (3); Pesendorfer, Goldenes Alphabet für christliche Mädchen, Wels (g 1,40 und 2,40); Stelzig,

Missionsbüchlein ober neue Beherzigungen für christliche Jungfrauen (0,75): F. Peters, Das junge Mädchen im Berkehr mit der Welt, Fingerzeige und Ratschläge Mz (g 2,40); Britz, Gedanken und Ratschläge zur Beherzigung für die weibliche Jugend (1,20): Lachemair, Praktischer Leitsaden für weibliche kathol. Institutszüglinge und nach besserr Bildung strebende kathol. Mädchen Dv (0,50); Bautain, Die Christin in unseren Tagen, Briese an Frauen und Jungfrauen R (4,20); endlich Hoffelize, Kurze Unterweisungen im christlichen Leben für Frauen und Jungfrauen Mz (3 g 4).

Ein vom Berein "Arbeiterwohl" in Mch-Gladbach herausgegebenes Haushaltungsbuch für jüngere Mädchen u. d. T.: "Wegweijer zum hänslichen Glück für Mädchen" Mch-Gladbach (0,75) jei bejonders empjohlen.

Jur Verteilung eignen sich wieder die Schukengelbriese Nr. 119 (der h. Alonsius); serner Nr. 32:
Ind Leben, Ermahnungen sür Jungfrauen (0,03, 100 St.
2 M); Nr. 48: Geistliches Vergismeinnicht für das ganze
Leben (0,03, 100 St. 2 M); Nr. 121: Veib unschuldig!
Nr. 125: Nur teine Tobsünde, Nr. 123: Die nächste
Gelegenheit zur Sünde (je 0,03, 100 St. 2 M); Nr. 135:
Am häustichen Herd, Etwas über Wirtshaussigen und
Nachtschwärmen; Nr. 134: Der h. Johannes Verchmans,
der christlichen Jugend zur Verehrung und Nachahnung
dargestellt und Nr. 124: Die gemischten Shen (je 0,06,
100 St. 4 M).

Über Tanz und Bekanntichaften handelt Schutsengelbrief Nr. 37 (0,03, 100 St. 2 M), eine Geschichte für die reifere Jugend; ferner Nr. 54: Unser Tanz (0,03, 100 St. 2 M).

Besonders für die Fastenzeit und Karwoche ist geeignet: Mohr, Passionsbüchlein Mz (1,50 g 2—2,30); für den Maimonat: Dosenbach, Maria, Borbild der Jugend, oder die Jugend in ihrer Unschuld und Frömmigkeit F (1 g 1,60). Kleine Geschenkbüchlein, welche indes große Frende machen werden, sind auch die in

Wien erschienenen Miniaturansgaben von Joh. Kleins Rosenkranz und Krenzweg (à 0,80), serner Kreuz-wegbüchlein, mit 16 zylographischen Farbendrucken R (g 0,90), sowie J. Schneider, Die 15 Rosenkranzgeheimnisse mit kuzen Betrachtungen und anderen frommen Übungen Mz (0,90).

Ein in seiner Art einziges Büchlein, das die Ascese für die Jugend behandelt, ist Segur's Führer zur Tugend und Frömmigkeit, Ratschläge und Belehrungen für die christliche Jugend Mz (1,50), eine Schrift, welche namentlich für Vorträge beim Schulgottesdienste

Stoff bietet.

Eine Unweisung für Madchen, eine h. Mission mit großem Angen mitzumachen, nebst Gebeten für die Missionszeit sowohl als auch für das tägliche Leben bietet P. Cyprian von Eggolsheim, Missionsbüchlein

für Jungfrauen M (0,20).

Ein Berzeichnis ansgewählter Jugend- und Botksichern jowie zur Errichtung von Ingend- und Bolksbibliotheten empschlen werden tönnen, nebst einem Berzeichnis von Beschäftigungsmitteln für Kinder und von Büchern, welche sich zu Festgeschenken eignen, edierte

Rolfus & 92 (2,40 g 2,80).

Desgleichen besitsen wir von Langthaler einen sehr vollständigen und verläßlichen Wegweiser bei Anlegung vor Ergänzung von Kinder-, Ingend- und Volksbibliotheken, Linz, in einzelnen Heften (à 0,75), Abdruck der hierüber zuerst in der Linzer Theologisch-praktischen Duartalschrift erschienenen bezw. erscheinenden Artikel; endlich von H. Hervold eine Auswahl und Inhaltsangabe guter Jugendschriften m. d. T.: Jugendsektüre und Schülerbibliotheken M (1,20 g 1,60).

Eine periodisch erscheinende Zeitschrift in dieser Beziehung ist: Die Jugend- und Bolkslitteratur. Ein Ratgeber und Warner Aa j. 12 Nr. (2).

7. Für Studierende ift das befte Gebetbuch:

Frey, Der studierende Jüngling in seinem Wandel und

Gebet B (1,50 g 2,25).

Ferner seien empsohlen: Storch, Katholisches Gebetbuch für die studierende Jugend B (1 g 1,50—2); F. Hader, Laudate pueri Dominum R (0,60 g 1,10); Kihn, Weg zur Weisheit Wz (1 g 1,80—2,80); Stelzemann, Laudate Dominum D1 (1); Geistliches Vadesmeeum D1 (1,20 g 1,50); Schorn, Laudate Dominum! Kirchengesänge nebst Gebeten zum Gebrauche beim kathol. Gottesdienste höherer Lehranstalten F (1,40 g 2); Hausier, Die h. Messe nach Wort und Geist der Kirche, ein Lehre und Gebetbüchlein für jung und alt, insbesondere für Zöglinge von Instituten, Studienanstalten und kirchslichen Musstschulen Do (g 1); Venite adoremus! Kathol. Gebet- und Gesangbuch für die studierende Jugend F (1,40 g 2,20).

Bon sateinischen Gebetbüchern nennen wir: Effinger, Vademecum & (1,05); Wolfsgruber, Hortulus animae A (2,50 g 4); Jos. Schneider, Medulla pietatis christianae A (1 g 2,35—3), entnommen aus bessen Manuale Congregat. B. M. V. (1,60); Hörl, Libellus divini cultus A (1,50): Hövelmann, Exaudi Domine A (1,20); Direking, Horologium religiosum aureum A (1,20); Benedicite, Warburg (g 1).

Besonders ist zu empsehlen Mousangs Officium divinum Mz (2 g 4,20), sateinisch und beutsch, zur allmählichen Sinsührung ins Missale sehr geeignet. Undere lateinische und deutsche Meßbücher s. in der

nächsten Nr.

Griechisch-lateinisch ist: Gratz, Euchologium graeco-latinum, complectens pias preces, meditationes hymnosque sacros Ap (1 g 1,70).

Belehrungs- und Erbauungsbücher für die

studierende Jugend f. v. G. 173.

Schriften über den Beruf f. 3. 173.

Der in Do erscheinende Studentenkalender (für Böglinge ber Mittelschulen), bem nur eine noch reichere

Ausstattung zu wünschen wäre, sei gleichfalls empfehlend genannt. Desgleichen Julius Bed, Tajchentalender für kathol. Akademiker & (g 1,50) und Hoberg, Atademifches Taichenbuch für tathol. Theologen B (cart. 0.50).

8. Gebetbücher für das gange Leben und für alle Stände. Wir nennen hier zunächst einige ans Missale fich anichtießende Gebetbücher und zwar querit folde in lateinischer und beuticher Sprache. Sehr zu empfehlen ift Schott, Das Megbuch ber h. Kirche, mit liturgischen Erklärungen & (3); ferner find zu nennen: Moufang j. v., Pachtler, Megbuch für das fathol. Pfarrtind Mg (2 g 4); Reijchl, Chorund Megbuch R (3.30); Beigbrodt, Officium divinum. Saarlouis (1,50) und Effinger, Officium ecclesiasticum & (in 24° 1,20, in 18° 1,45).

Rur deutich ift: Reifcht, Miffale, b. i. Degbuch für das tathol. Kirchenjahr, II., fleißig gearbeitete Auflage von Bunkes (4.50 a 5.20 u. 5.50); ferner Habert. Kleines Gradual- und Megbuch, ein Gebet- und Betrachtungebuch für Rirchenfänger und gebildete Laien R (2 a 2.60 u. 3.50), in dem das Wichtiaste aus dem Miffale übersett, die größeren Lejungen aber nur nach ihrem Inhalte angedentet find.

A. Saufer edierte: Kleines Megbüchlein für jung und alt, enthaltend die ständigen Meggebete, wie der Briefter fie betet und die Gesangsterte, wie der Chor fie fingt, in lateinischer und deutscher Sprache, mit turger Erflärung der h. Meffe A (0,08).

Schutengelbrief Rr. 91 betitelt: "Megandacht" (0,06; 100 St. 4 M), enthält gleichfalls die Gebete, wie fie der Priefter am Altare betet.

Ein Beiperbuch lateinisch und deutsch edierte Pachtler Mg (1,50), deutsch Reischl St (2 g 2,70 u. 3,25).

Ein prächtiges Gebetbuch für das ganze Leben und für alle Stände ift jodann jenes von Alban Stolz:

Der Menich und sein Engel & (in 5 verschiedenen Ausgaben und 7 verschiedenen Einbänden im Preise von 1—1,60). Dieses Buch verdient wegen seiner ernsten, träftigen und zugleich herzlichen Sprache, dann wegen der eingestreuten Belehrungen besondere Empsehlung.

Ein vortreffliches Gebetbuch, besonders für vornehme Leute, ist das in A in den verschiedensten Ausgaben erschienene Seelengärtlein, als Brautgeschenk

in befferen Familien fehr geeignet.

Des weiteren find zu empfehlen: Joj. Schneiber, Der tathol. Chrift in feiner häuslichen und öffentlichen Undacht R (2 g 2,60-4), Gelobt fei Jefus Chriftus! (1,50 g 2-3,60), Kern aller Gebete (1,50 g 2-3,60), Rette beine Seele (1,20 g 1,70-2,80), Beiftliches Balmgartlein (1 g 1.50-2.80), letteres mit größerem Drucke: ferner Nacatenus, Coeleste Palmetum M3 65 (2) und R II 92 (2.10 g 2.60 und 3,20), dentsch u. d. T .: Der himmlische Palmgarten, vit bearbeitet und aufgelegt. M-B (0,20 g 0,55-1,50); A (2,50, auf feinem Papier 3), R (2.50: in einer Prachtausgabe 8 M), im Auszuge R (1,50, auf feinem Bapier 2,50) u. j. w.; bes gottsel. Goffine Gebete, gesammelt von Joj. Schneider R (1 g 1,40 u. 2 M); Cochems Megbuch, bearbeitet von Kömftedt & (2); F. Renmanr, Die Freude in Gott Dl (1 M; in grober Schrift 1,50); Dohr, Manna chriftlicher Seelen R (1,20 g 1,20 — 3,60) und Himmlischer Palmengarten (2,60 g 3,30-6 M); Rieffer, Die Gnadenschätze der h. Meffe für Lebende und Abgestorbene, Lejungen, Beispiele, Gebete nebit 20 Megandachten Dl (g 1,50 und höher), auch in grobem Drucke zu haben (2 M und mehr); Stöger, Liebe und Sprache unserer Mutter R (3 g 4,85); Raulen, Brot der Engel & (1); Prand, Sursum corda, Mch-Bücherverein (1,20 g 1,70 - 3,30); Jocham, Bollständiges Gebetbuch größtenteils aus Blofius' Schriften, ebd. (1,10 g 1,60-3,15); Lambruschini, Guhrer gum Simmel F (1,20 g 1,50), auch u. d. T.: Der geiftliche Führer,

Mch-Bücherverein (0,80 g 1,20-2,30), im Auszuge u. d. T.: Der kleine geistliche Führer (0.40 g 0.75-Beit verbreitet find die Gebetbücher: Beiftliches Senftörnlein & (0,50); So follet ihr beten! DI (0,75); Berr, lehre uns beten! Mch-Bücherverein (0.60 g 0.90 — 1.80). Ferner find noch anzuführen: Bauber. Andachts und Erbauungsbuch für fathol. Christen, Mch-Bücherverein (1,10 g 1,60-2,80) und Vollständiges chriftfatholisches Gebetbuch (1,35 g 1,90 -3,60); St. Alfons von Lignori, Gebet- und Erbauungsbuch, bearbeitet von Touffaint R (1,20); Wifer, himmlisches Vergismeinnicht R (3); Schöft, Worte des Lebens R (1,25); Areustamp, Erhebe dich, meine Seele, zu Gott! M (1 g 1,40 und 2,25); endlich ein von der Bersammlung des allerheiligsten Erlösers herausgegebenes Ratholisches Missionsbuchlein R

(1 M, mit großem Druck 1,40).

9. Sausbücher belehrenden und erbauenden Inhaltes für die christliche Familie besitzen wir gottlob eine Reihe der schönsten und gediegensten. Wir nennen vor allem Goffines Evangelienerklärung, besonders in der neuen Ausgabe von Hattler R (a 3 und höher), ein Buch, welches in teiner Familie fehlen foll; dann die S. 175 aufgeführten Beiligenlegenden; die beiben trefflichen Werke von Hattler, Banderbuch für die Reise in die Ewigkeit 2 D (16 a 20) und Christfatholisches Hausbrod für jedermann, der gut leben und fröhlich fterben will 2 3 (7,50 g 10 und 12); Rolfus und Brandle. Die Glaubens = und Sittenlehre ber tathol. Kirche E (12 g 16-24); Rolfus, Ratholischer Hauskatechismus d. i. gründlicher Unterricht von allem, was der kathol. Chrift zu glauben, zu hoffen, zu lieben und zu thun hat, um in den himmel zu kommen, E (8 g 10); L. Mehler, Chriftkatholisches Sausund Familienbuch in Wort und Bild ober die ganze fatholische Glaubens- und Sittenlehre, einfach und leichtfaßlich bargestellt und burch Bilder veranschaulicht. Mit

einem Anhange: Faßliche und deutliche Erklärung des tatholischen Rirchenjahres und seiner Festzeiten, jowie der hierbei vorkommenden firchlichen Ceremonien und Gebräuche R (14,40); Uffinger, Die Beilstehre der kathol. Kirche, dargestellt mit besonderer Mücksicht auf die Bedürfnisse unserer Zeit (4 a 5): Businger, Das Leben unjeres lieben Herrn und Beilandes Jejus Chriftus und seiner jungfräulichen Mutter Maria, zum Unterricht und zur Erbauung dargestellt E (10 g 13,60-21,60); neue Ausgabe in 20 Lian. à 0,40 mit Gratiszugabe der Gin-Cochem, Das große Leben und Leiden bandbecte: unseres herrn und heilandes Jesu Christi und seiner glorwürdigen Mutter Maria R (7,50 g 9,30-12), F (9 g 10-15); Hofele, Leben Jeju Chrifti und Maria in täglichen Betrachtungen und geistlichen Lesungen, bejonders nach Emmerich, Cochem ec. R 92 in Lign. (à 0,40); Rohner, Maria und Josef, das Leben der allerseligsten Jungfran und ihres glorreichen Brantigams & (12 g 16-24); Champean-Sickinger, Leben des h. Josef (10 g 12 und 16); Ott, Marianum, d. i. Legende von den lieben beiligen und gottieligen Dienern 11. 2. Frau und den berühmtesten Gnadenorten der hohen Himmelskönigin R (11,25 g 13,35-17), Zojephibuch oder die Macht der Fürbitte des h. Jojeph (6 g 7,50), Eucharistiebuch (9 g 11 und 15) und Katakombenbuch (6 g 8,40); endlich Anna Katharina Emmerich, Das Leben unferes herrn und heilandes Jejn Chrifti R (10,50 g 13,50; in der illustrierten Prachtansgabe von Schmöger 14 g 17,60-44, im Auszuge 3 g 4).

10. Für die gebildete Männerwelt ist namentich zu empsehlen: T. Pesch, Tas religiöse Leben. Ein Begleitbüchlein mit Matschlägen und Gebeten, zunächst für die gebildete Männerwelt F 1 (g 1,45). Ferner sind zu nennen: Kaulen, Alleluja! (1,50-2), ein sehr reichhaltiges Gebetbuch: Bosen, Venite adoremus! Konunt, lasset uns anbeten M (1,50; mit größerem Trucke 1,25): Ehrensberger, Vade meeum (für Männer) M (g 1,20);

Mein Begleiter (g 1), beides jchöne, billige Taschengebetbüchlein; Mohr, Geistliches Bademecum, ein Taschengebetbuch für Gebildete R (0,40 g 0,70); Gertrubenbüchlein A (0,75), bequemstes Taschengebetbüchlein sür Herren und Damen auf dünnstem Oxfordpapier; Hauser, Meße und Beichtbüchlein A (0,50), auch mit einem Tause, Firme, Bersehe und Leichenbüchlein u. d. T.: "Das h. Opser und die 5 ersten h. Sastramente" zu demselben Preise erschienen; Hövelmann, Sursum corda P (1,50), lateinisch und deutsch; endlich Adoro. Mch-Bücherverein (1,55 g 2,25—3,85), gleichsfalls in lateinischer und deutscher Sprache.

Von früher genannten Gebetbüchern eignen sich die sämtlichen unter Nr. 8 aufgeführten, serner Rihn, Weg zur Weisheit, Andachtsbuch für Studierende und Ge-

bilbete 23 (1).

Von Belehrungsbüchern seien genannt: Wețel und Egger (s. oben S. 249), serner Marchal, Das Buch vom rechten Mann Mz (1,60 g 2,40) und Vischof Sailers Weisheitslehre in Maximen für junge Männer von Stand und Rang R (0,60).

Ein wichtiges Thema betrifft bas Büchlein von Begel: Entweder falt ober warm! Ein Wort über ben

religiösen Indifferentismus A (0,20).

Ein prächtiges Buch: Die Pflichten bes Abels, eine Stimme aus ben Tagen bes h. Thomas von

Uquin, edierte Bischof Ketteler Mg (4,50).

11. Für **Lehrer und Lehrerinnen** erhielten wir Gebetbücher von Bruns, Der Lehrer nach dem Herzen Gottes Sz (1 g 1,35—3) und Dreitel, Des Lehrers Troft im Gebete Dl (1).

Schöne Belehrungs- und Erbauungsbücher

für Lehrer und Lehrerinnen j. S. 204.

12. Für **Arbeiter.** Gebetbücher für Arbeiter sind: "Bete und arbeite! ein Gebet-, Erbauungs- und Belehrungsbuch für tathol. Christen, insbesondere für den Arbeiterstand, Mch-Bücherverein (1,20 g 1,60—2,80):

Araneburg, Bete und arbeite! Gebetbuch für kathol. Arbeiter Dl (1 g 1,50); Schwart, Bete und arbeite! W (g 0,80); Steenaerts, Gesellengebetbuch P (0,50).

Alls Erbauungs- und Belehrungsbücher sind zu nennen: Segur, Der junge christliche Arbeiter Mz (1) und Belehrungen und Ratschläge für Lehrlinge und Gesellen (0,35); Heiligung der Handarbeit R (1,20); Auffenberg, Handwerter-Talisman P (0,60 cart. 0,80) und Lehrlings-Wegweiser (0,15 g 0,20); Kompaß für den jungen Arbeiter K (0,40), Kompaß für den verheirateten Arbeiter (0,40) und Kompaß für den verheirateten Arbeiter (0,40) und Kompaß für die Söhne Kolpings (0,40), die letzten drei vom Berein "Arbeiterwohl" herausgegeben und sehr zu empsehlen.

.Bgl. auch die oben S. 249 aufgeführten Belehrungsund Erbauungsbücher speziell für die männliche Jugend.

Zum Verschenken sei empsohlen Schutzengelbrief Rr. 110: Hundert väterliche Lehren, ein Geschenk für wandernde Handwerksgesellen, von Al. Hacker (0,06; 100 St. 4 M).

13. Für christliche **Bäter** nennen wir als Bestehrungsbücher: Cramer, Der christliche Bater, wie er sein und was er thun soll, nebst einem Anhang von Gebeten für benselben Dl (0,50 g 0,75); Hammer, Der christliche Bater in seinem Beruse P (1); Stelzig, Missionsbüchlein oder neue Beherzigungen für christliche Hausväter R (0,75).

Alls periodisch erscheinende Zeitschrift empsehlen wir allen Bätern die vom kathol. "Berein der Kinderfreunde" herausgegebene Monatschrift für christliche Erziehung und Rettung der Jugend: Der christliche Kinderstreund Sz (1).

Bgl. auch die oben S. 205 aufgeführten Schriften,

welche die Erziehung der Rinder betreffen.

14. Für Frauen und Mütter. Gebetbücher für chriftliche Frauen und Mütter find außer ben oben S. 254 ff. angeführten: Cramer, Die chriftliche Mutter

of the state of the state of the

in der Erziehung und in ihrem Gebete Dl (0,50 g 0,75), zugleich Belehrungsbuch, viel verbreitet: Raffenberg, Die betende Mutter (1): Tappehorn, Mirtenblüten (2), zugleich mit Belehrungen über das Chejakrament, ichr zu empfehlen: A. Schreiber, Andachtsbuch für tathol. Frauen T (2,25 g 3,50); das Gertrudenbuch in verichiedenen Ansgaben von Wolter R (1,80), Singel (2). Ott (1.60 a 2.10 und 3) u. a.; Ave Maria! Bollitändiges Gebet - und Betrachtungsbuch für die fathol. Franemvelt von einem Marienfinde Gr (g 1,50 und 2,25); Mutterliebe, ein Gebet- und Lehrbuch für chriftl. Mütter mit einem Unterricht über den chriftlichen Mütterverein mit großem Drude (R 1 g 1,50 und 2,40); Sinkel. Das chriftliche Franengeichlecht in jeinem Wandel und Gebete (3); Fr. G. Schmid, Gebetund Erbaumgebuch für fathol. Christinnen (2,40) u. f. w.

Schöne Tajchengebetbüchlein für kath. Frauen und Jungfrauen sind: Chrensberger, Vade meeum R (g 1,20); das schon unter Nr. 10 genannte Ger-

trudenbüchlein A (0,75) u. a.

In Wz erschien ein Andachtsbuch für christliche Mütter, die sich eine glückliche Geburt erbitten wollen u. d. T.: Nazareth (0,75).

Raffenberg edierte auch: Die am Krankenbette

betende Mintter DI (0,20).

Als Betehrungs- und Erbauungsbücher zunächst sür Frauen sühren wir an: Bremscheid, Die wichtige Stellung der christlichen Frauen Dl (0,40); Dupantuup, Die großen Pflichten der christlichen Frau Mz (3) und Über Frauenbildung (1,50); Liebenau, Die christliche Frau in ihren religiösen Pflichten und Bedürsnissen Lz (3,20 g 4,40) und: Ans Frauenherz, Worte der Liebe und Freundschaft für die kathol. Frau Dl (4 g 6); Marchal, Das Bild der christlichen Frau Mz (1,60 g 2,40); Habermann, Die christlichen Frau, ihre Bedeutung und Ausgabe in der Gesellschaft (1,50); Hoffelize, Ausze Unterweisungen in den christlichen Tugenden für Franen, die in der Welt leben (3 g 4) und Kurze Unterweisungen im christlichen Leben für Franen und Jungfrauen (3 g 4); Ravignan, Das Leben der christlichen Fran in der Welt F (1,80); Boone, Die Pflichten des christlichen Weibes Mz (cart. 1); Bautain, Die Christin in unseren Tagen, Briefe an Franen und Jungfrauen R (4,20); Patifi, Briefe über Geistesbildung an L. Gräsin von S. (2,25); Bentura, Die kathol. Fran R (7,50) und Stelzig, Missionsbüchlein oder neue Beherzigungen für christliche Hausfrauen (0,75).

Borträge für Frauen in der Welt edierte A. v. Galen nach dem Franz. des Migr. Landriot, betitelt: Die starke Frau M (2,25); ferner: Dadolle, Die geistige

Erziehung der chriftlichen Frau R (0,80).

Für Mütter sind schöne Belehrungs- und Erbauungsbücher: Alenk, Die Mutter nach dem Herzen
Gottes, oder die Pflichten der christlichen Mutter gegen
ihre Kinder Mz (2,60); Hammer, Die christliche Mutter
in ihrem Beruse P (0,30); Ratisbonne, Die christliche
Mutter, Wegweiser für alle Mütter R (1,95); Blot,
Die Stimme einer Mutter, den christlichen Müttern als
Vademeeum für ihre Kinder gewidmet Mz (0,70); Romanelli, Nachsolge der h. Monika, Do (1,30 g 1,80);
endlich auch Vourdon, Tas Leben wie es ist F (1,80 g 2,80).

Das zur Lehre und Erbauung für Frauen und Jungfrauen geschriebene und als Geschenk für sie so gescignete Buch von Hirscher: Das Leben Mariä F (2 g

2,60) murbe bereits früher erwähnt.

Die in Donamvörth erscheinende allbekannte Wochensichrift Monika zur Belehrung und Unterhaltung für die christliche Mutter sei hier nochmals dringendst empschlen.

Sine herrliche Monatschrift für katholische Frauen und Töchter ist: "Das Apostolat der christlichen Tochter" (St. Angelablatt), Wien (jährlich 2 M).

Noch verdienen empfehlend genannt zu werden die vom Berband "Arbeiterwohl" in Mch-Gladbach herausgegebenen Büchlein: Das häusliche Glück, vollständiger Haushaltungsunterricht nebst Anleitung zum Kochen, Mch-Gladbach, in zwei Ausgaben für Nords und Süddeutschland erschienen (1 g 1,50), besonders für Arbeitersfrauen sehr dienlich, und Krone des häuslichen Glückes (0,80), für kathol. Mütter überhaupt.

Jum Schluß sei auch hier auf die S. 205 genannten Schriften über Erziehung der Kinder sowie auf das Büchlein: In der Kinderstube (vgl. S. 206) aufmerk-

fam gemacht.

Zur Verteilung an christliche Mütter seien empschlen die Schutzengelbriefe Nr. 41: Gebete für katholische Mütter; Nr. 59: Gedanken vor dem Bilde der h. Monika und Nr. 112: Eine. Viertelstunde vor dem Gnadenbilde der schmerzhaften Mutter Maria (je 0,02; 100 St. 1 M), serner Nr. 80: Flehentliches Meßgebet einer besorgten christlichen Mutter (0,06; 100 St. 4 M).

15. Für die christliche Familie edierte ein Gebetbuch: Willim, Gebetbuch für die christliche Familie R (2). Ferner ist ein schönes Betrachtungs- und Gebetbuch im Mch-Bücherverein zu haben u. d. T.: "Nazareth und Bethlehem oder die h. Familie als Borbild sür alle Stände". Ausgabe Nr. 1 (1,50 g 2—3,30).

Schöne Worte der Unterweisung und Ermahnung enthalten die Schriften: Bremscheid, Die chrifteliche Familie Ma (1,50); Holzwarth, ein Büchlein von der Familie Na (2,25) und Schlesinger, Die kathol.

Familie Tr (1,60).

Jum Berschenken seien empsohlen die Schutsengelbriefe Ar. 128: Ublaßgebet der christlichen Familie (0,01; 100 St. 0,50); Andacht zur h. Familie, lateinisch und deutsch Mch (0,05); Ar. 139: Hausmesse für solche, die aus rechtmäßigen Gründen verhindert sind, am sonntäglichen Gottesdienste teilzunehmen, nebst gemeinschaftlicher Morgen- und Abendandacht einer christ-

lichen Familie: Nr. 113: Wettersegengebete, zum Privatgebrauch zusammengestellt von Al. Hacker (je 0,06; 100 St. 4): Nr. 116: Mahnwort an christliche Eheleute (0,02; 100 St. 1); Nr. 124: Die gemischten Ehen, ein Mahnwort an alle kathol. Eltern und Kinder (0,06; 100 St. 4); Nr. 126: Dienstherrschaften, wer trägt die Schuld? (0,03; 100 St. 2); Nr. 135: Am häuslichen Herd, Etwas über Wirtshaussissen und Nachtschwärmen (0,06; 100 St. 4) n. j. w.

Zum Abonnement die Zeitschriften: Die christliche Familie, Wochenschrift zur Begründung und Förderung des häuslichen Glückes auf religiöser, sittlicher und christlich-sozialer Grundlage, Essen (bei der Post abgeholt 0,35: ins Haus gebracht 0,50 pro Viertelsahr), und Ratgeber für die christliche Familie mit dem Beiblatt "Jugendhort" T, jährlich 24 Nrn. (pro Quartal

0,60: Jugendhort jeparat 0,30).

16. Für den von Leo XIII. durch Breve vom 14. Juni 1892 errichteten Allgemeinen **Verein der chriftlichen Familien** versaßten Handbüchtein: Riedle Mch 92 (g 0,30); Faustmann, Wz (0,12); Conrad, ebd. (0,10) x; ein "Unterricht" über benselben erschien in Fulda (0,15), Sausgau (0,10) u. j. f.

Gebete und Betrachtungen für alle kathol. Chriften, besonders für die Mitglieder des allgemeinen Bereins der h. Familie 2c. gab Zobel heraus m. d. T.: Die h.

Familie, Jejus, Maria und Jojeph, Dl (1,50).

Endlich ist die von P. Gratian von Linden O. C. herausgegebene Monatschrift für alle Berehrer der h. Familie, insbesondere für die Mitglieder des Bereins christl. Familien, betitelt: Grüße aus Nazareth, zu

erwähnen, Straßburg (jährlich 1 M 20 Pf.).

17. Für **ältere Lente** nennen wir: Hauber, Bollständiges christ-katholisches Gebetbuch, Mch-Bücherverein (1,35 g 1,90—3,60); Ackermann, Trost der armen Seelen (0,50 g 1,05—2,45, in größerem, aber nicht sehr großem Truck (0,75 g 1,20—2,60), ein reich-

haltiges Buch, das ältere Leute ungemein lieb gewinnen: die befannten Gebet- und Andachtsbücher von P. Cochem. als: Goldener Simmelichlüffel Mch-Bücherverein (1,75 g 2,25-3,25), in früherer Zeit das verbreiteiste Gebetbuch mit 32 vollständigen Megandachten, Der große Liliengarten R (2), Großer Baumgarten, Mch-Bücherverein (1,10 g 1,70-3,30), Großer Minrhengarten (0,10 g 1,40-2,50) u. j. w.; ferner die nachbenannten jämtlich in großem Druck erschienenen Gebetbucher: Echritte zur himmlischen Beimat, Dich-Bücherverein (0,90 g 1,45-2,80); Blüten ans den Gebeten der Beiligen (1,25 g 1,70-2,80); Betet und bittet! (1,25 g 1,60-2,70): Guhrer gu Gott (0,60 g 1,20-2,60); Frende in Gott (0,35 a 0.60 bie 1,30); Auf gu Gott! Dl (1); Ratholijches Mijjionsbüchtein (1,40 g 1,80-3); Ott, Gertrndenbuch (1,20 g 1,70-3,10); Zwickenpflug, Der Himmelspilger R (1,25 q 2), mit gang großem Druck; Ban= Ders, himmelsweg, Ansgabe mit großem Drud B (0.75): Arenstamp, Gott, meine Stube, M (1 g 1,50 und 2,50), mit gang grobem Truck u. j. w.

Im Mich-Bucherverein find auch die Bier Bücher der Rachfolge Chrifti in großem Druck zu haben

(1,05 g 1,60—2,80).

18. Für **Kranke.** Jum Gebrauche jür Kranke ielbst empsehlen wir nachsolgende Gebet- und Erbauungsbücher: Hettinger, Herr, den du liebst, der ist krank! F (3 g 4): Koneberg, Herr, den du liebst, der ist krank! K (1,20 g 1,60); Jos. Feller, Der Krankensteund L (3): Försch, Katholischer Krankensteund B (1,20); Donin, Kleiner christfatholischer Krankensreund, Um (1,20) und Die katholischer Krankensreund, Um (1,20) und Die katholischer Krankensseund, Mch-Bücherverein (1,40 g 1,75—3,05); Frincken, Trostund Andachtsbuch K (1,80), mit großem Drucke; Haringer, Krankentrost P (1,50): Perrenve, Trostbuch sür Kranke F (1 g 1,75); Ulenberg, Trostbuch sür

Rranke und Sterbende Mich (1); Hillegeer, Arankentroft B (0,60); Bennewald, Der Führer in der Krantheit M (1,50); Soffelige, Silfe im Leiden Mig (4 a 5); Sei unverzagt! Ratholijdje Kranfenblatter von einem alten Pjarrer 21 (0.80): Geiftlicher Krantentroft ober 12 troftreiche Bespräche zwischen dem gefrenzigten Beilande und einem franken Menichen, Do (0,75); Marchal, Das Buch der Hoffnung, den Beinenden zum Troft Mch = Bücherverein (1,20 g 1,30 — 1,70); vgl. auch Baibel, Galura und Cochem oben 3. 82.

Schone Lehr= und Beifpielbucher für Mrante edierten Albers u. d. I .: Die chriftliche Kranfenstube B (2,20), jowie: Der Freund am Krankenbette, 2 Stenl (4,40) und Pfiger, Beispiele aus und für Krankenstuben R (0.60 a 1). Ferner find jehr zu empfehlen: Emmy Giehrl's, der langjährigen, besonders um die Jugendliteratur hochverdienten Aranten, ichones Buch: Areuzesblüten & (1.60 a 2.60); Gretier, Mahn = und Troft= büchlein für alle Kreuzträger, nen von J. Ziegler R (1,20), sowie die Lebensbilder der Beiligen Gottes auf alle Tage des Jahres nebit heiljamen Rugamvendungen zu denjelben 20., zum Trofte und zur Erbamung für alle franken und leidenden Christen 4 R (12).

Zum Berichenken an Arante eignen fich die 3. 150 genannten "Ablaggebete", ferner die Edjugengelbriefe Nr. 40: Wert der Leiden (0,03; 100 St. 2 M), 97: Buflitanei (0,01; 100 St. 0,50), 112: Gine Biertelstunde vor dem Gnadenbilde der schmerzhaften Mutter Maria von E. Fischer (0,02: 100 St. 1 M) und 138: Die wichtigften Gebete und Betrachtungen für kathol. Krante (0,06: 100 St. 4 M), endlich das schöne Gebet in der Rot zu Maria, der guten Mutter, unierer immerwährenden Silfe, mit Mufiknoten als Schubengelbrief Nr. 8 erschienen (0,03; 100 St. 2 M.).

Mathias edierte ein Handbüchlein des Arantenbesuchs, wie man ihn nüglich macht für Leib und Scele

des Kranken Tr (1.50 a 2).

Für die Umgebung des Kranken s. v. S. 82. 19. Für **Bitwen** edierte Gemminger ein schö-

nes "Gebetbuch der Witwe" R (1,50 g 2-4,60).

20. Für Dienftoten. Gebetbucher für mannliche Dienftboten f. v. S. 254 ff., vgl. ferner die unter

Nr. 12 für Arbeiter aufgeführten Gebetbücher.

Gebetbücher für weibliche Dienstbuten sind: Kiel, St. Nothburgabüchlein oder die christliche Dienstmagd in ihrem Wandel und Gebete, Do (0,85 g 1,65 u. 2); Nothburga, die heilige Jungfrau und Dienstmagd, Li (3); J. Fischer, Die Magd des Herrn, neu von J. A. Keller Sz (1,30 g 1,65—3,35): M. Keller, Siehe, ich din eine Dienerin des Herrn! Unterrichts- und Gebetbüchlein für Jungfrauen, besonders des dienenden Standes F (1,20 g 1,80). Hattler, St. Nothburg, die Magd des Herrn, Do (0,40 g 0,60) ist ein Erzählungsbuch.

Alls sehr empsehlenswerte Erbauungs-, Belehrungsbücher für Dienstboten sind zu nennen: Peters,
Der wahre Dienstbote Mz (0,75): Kappen, Der christliche Dienstbote M (1), zwei schöne Belehrungsbücher;
Hellweger, Schritte zu gutem Tode in den Fußstapfen
der Heiligen, ein Betrachtungs-, Lehr- und Gebetbuch
für vielbeschäftigte Christen Br (1,60), eine herrliche
Lektüre für den Abend; Anleitung zur Heiligung
des Tages für christliche Dienstboten von einem Priester der Diöcese Augsburg A (g 0,60 u. 0,80); F. S.
Schmid, Lese- und Gebetbuch R (0,80).

Eine nicht genug zu empschlende, überaus schöne und lehrreiche periodisch erscheinende Zeitschrift für Dienstboten ist die in Donauwörth erscheinende Nothburga, jährlich 26 Nummern (1), von der wir wünschen, daß sie in die Hände eines jeden Dienstboten ge-

langen möchte.

Dasselbe gilt von dem gleichfalls in Donauwörth herausgegebenen Dienstbotenkalender (0,20).

Bur gelegentlichen Berteilung an Dienstboten

empsehlen wir die Schutzengelbriese Nr. 15: Die h. Zitta, ein Spiegel für Dienstboten und Arbeiter, Nr. 62: Ansbenken für Dienstmädchen von Alban Stolz (se 0,03, 100 Stück 2 M), Nr. 137: Betrachtung des bitteren Leidens Christi für Dienstboten (0,02, 100 Stück 1 M).

21. Für **Kindermädsjen und Bonnen** sei das auf S 206 des näheren stizzierte Schriftchen: In der Kinderstube A (1 g 1,50) nochmals in empsehlende Erinnerung gebracht. Daneben sei genannt Alban Stolz, Lehrbüchlein für Kindsmädchen (zugleich für Mütter) F (0,30).

22. Für **Fabrikarbeiterinnen** empfehlen wir behufs Belehrung das schöne Werkthen von Bourdon, Martha oder die Fabrikarbeiterin F (1,40 g 2,40); zum gelegentlichen Verteilen den Schuhengelbrief Nr. 33: In die Fabrik, Wegweiser für Fabrikmädchen (0,03; 100 Stück 2 M).

23. Für **Lehrlinge** erhielten wir ein schönes "Gebet- und Unterrichtsbüchlein" von J. A. Reller Fr 91

(0,80 g 1).

Erbauungsbücher j. unter Nr. 12, S. 249; als unterhaltende Zeitschrift empfehlen wir besonders: Raphael, Donauwörth, jährlich 52 Nrn. (2,50).

24. Für **Foldaten** nennen wir: Starklauf, Mit Gott, für König und Vaterland! oder der Soldat, wie er sein soll im Krieg und im Frieden. Pflichtens, Gebets und Gesangbuch für kathol. Soldaten und Veteranen, Ansbach (g 0,80); Vollmar, Der kathol. Soldat, Gebetbüchlein w. E (g 0,65); Sickmann, Der christliche Soldat in seinem Leben und seinem Gebete DI 88 (g 0,50); Fesus mein Heil, Katschläge und Gebete für Männer, insbesondere dem Militärstand angehörige F (0,30 g 0,85); Soldatengebetbüchlein, M-Vücherverein (0,15 g 0,35—0,70); Gemminger, Tornisterbüchel R (0,90); endlich F. S. Schmid, Leseund Gebetbuch sür Soldaten (0,40).

Für Offiziere jei außerdem auf die S. 257 ge-

nannten Gebetbücher für die gebildete Männerwelt verwiesen, insbesondere auf Besch, Tas religiöse Leben

und Mein Begleiter.

Jur Verteilung an die Rekruten der Gemeinde empsehlen wir dringendst Schutzengelbrief Nr. 72: In der Kaserne, von Koneberg (0,03; 100 Stück 2 M).

Ferner gum Geschenke für Soldaten gu Beihnachten ben in Donamvörth herausgegebenen Soldaten-

talender (0,20).

25. Für **Tertiaren** (des h. Franzistus). Ginen Handweiser für den hochw. Alerus in Sachen des III. Ordens erhielten wir von Tijchler Sz (2,80

g 3,80).

Das verbreiteifte Bebet-, Regel- und Belchrungsbuch für die Mitalieder des III. Ordens ift: hinterlechner, Seraphisches handbuch für die Mitglieder des III. Ordens Sz (1,20 g 1,60; mit großem Truck g 1,80); hieraus erichien separat: Der seraphische Weltorden in feinen Berpflichtungen und Segnungen (0,14 g 0,20). Daran reihen fich: Hugichetter, Seraphischer Wegweiser zum himmel, ein Lehr-, Gebet- und Erbauungsbuch 3 (1 g 1,70); Tappehorn, Der Weg sur Bolltommenheit, vollständiges Regel = und Gebetbuch Dl (g 1,50); W. Auer, Der seraphische britte Orden, vollständiges Drittordens- und Gebetbüchlein A (0,35 g 0,50); Roggler, Das Ordensleben in der Welt oder Bründung, heilige Regel und Lebensweise des III. Ordens, nebst den Tageszeiten zu Ehren U. L. Fran und den tirchlichen Taggeiten für die Berftorbenen 3 (2 a 2.60), ein beliebtes Gebetbuch mit großerem Drude; Scraphifche himmelsbahn, ein Bebetbuch für alle Katholiken und insbesondere die Tertiaren, nebst einem Anhange: Die königliche Hochschule des göttlichen Herzens Jeju (1,20 g 1,70); Reuer jeraphischer Führer nach dem himmlischen Berusatem für alle Mitglieder des III. Ordens (1,44 a 2);

Seraphisches Lobe, Bitte und Dantopser R (0,50 g 0,90); Das klösterlich-geistliche Leben in der Welt oder der dritte Orden der Buße & (1,20) u. s. w. Ein Bollständiges Regels und Gebetbuch für Tertiaren erschien auch in Mch (1,50); ein Regels und Gebetbüchlein in Mz (1, g 1,50); desegleichen hat Riedle sein "Regelbuch" zu einem handstichen Gebetbuch erweitert St (1,60).

Das obengenannte Büchlein: Geraphische himmelsbahn ift auch lateinisch zu demielben Preise zu

haben.

Gaudentius. Introductio ad vitam seraphicam F (5 g 6,50) ist zunächst für Novizen und Mitglieder des

erften Ordens berechnet.

Einfache Regelbücher find: Seebock, Seraphiiches Regelbuch Sz (1 g 1,85; mit grobem Druck 1.20 a 1.85): Reifer. Normalbuch für die in der Welt lebenden Brüder und Schwestern vom III. Drden Dl (1 g 1,50), auch in einem Auszuge erichie nen n. d. T.: Das kleine Normalbuch (0,75 g 1); Remic, Seraphisches Regelbuch Gr (g 1,50); Eljener, Regelbüchlein & (1,20 g 1,40); Stephinsty, Regelbüchtein und Ceremoniel für die Mitglieder des III. Drdens Er (0,70 g 1); Der III. Orden vom h. Franzistus, seine Regeln und Ubungen & (0,30 g 0,50), auch mit den Tagzeiten der allerseligsten Jungfrau Maria erschienen (0,50 g 0,75); Renestes Regelbüchtein für die Mitglieder des III. Ordens Mg (0,30 a 0.50), gleichfalls mit den Taggeiten U. L. Fran erichienen (0,50 g 0,75); Ratechismus des III. Ordens von der Buße 3 (0,20) 2c.

Tägliche Betrachtungen zum Gebrauche für alle drei Orden des h. Franziskus edierte Wörnhart u. d. T.:

Das seraphische Kirchenjahr 2 3 (6 g 7).

Dreitägige geistliche Exercitien für die Mitsglieder des III. Ordens gab Seebod heraus Sz (0,20). Gin schönes Kommunionbuch für Tertiaren erhielten wir von Deborne, Bluten aus Affifis jeraphi-

ichem Baradiesgarten Dl (0,50 g 0,75).

Jur geistlichen Lesung seien empfohlen die oben S. 180 aufgeführten Biografien des h. Franziskus von Ussis, die S. 178 genannten Lebensbeschreibungen der Heiligen und Seligen des III. Ordens, serner Jig, Geist des h. Franziskus Seraphicus, dargestellt in Lebensbildern aus der Geschichte des Kapuzinerordens I (12,80), W. Auer, Der seraphische Weltpatriarch (1), endlich die bisher erschienenen Jahrgänge des Franzisciglöcklein.

Ein hausbuch für die Mitglieder des III. Ordens gaben Stock und Tischler heraus, Sa, voll-

ständig in 26 Lfgn. (à 0,40).

Eine schöne periodische Zeitschrift für Tertiaren ist das St. Franzisciglöcklein, F jährlich 12 Heften (1,20), ferner das St. Franziskusblatt, Limburg jährlich 12 Nrn. (1).

Auch der jährlich in Innsbruck erscheinende Glöck-

leinskalender sei hier genannt und empfohlen.

Borträge für Tertiaren j. o. S. 128.

Endlich seien genannt: Schubengelbrief Rr. 120: Der III. Orden des h. Franziskus (0,06; 100 St. 4 M), ein Blättchen zum Berteilen, besonders an die chriftenslehrpflichtige Jugend; Bierbaum, hirtenruse Leos XIII. zum Eintritt in den III. Orden \$ (0,20); Gedenksbüchlein für die Brüder und Schwestern des III. Ordens,

Bregenz 0,10).

26. **Serz-Zesu-Wücher.** Aus der großen Jahl der hierher gehörigen Schriften und Büchlein nennen wir zunächst einige Gebetbücher als: Gautrelet, Herz-Jesu-Büchlein, beard. von Mohr R (1,50 g 2—6,40), in größerem Druck erschienen u. d. T.: Herz Jesu, meine Zuslucht (2 g 2,70—4), ein schönes, reichhaltiges Gebetund Betrachtungsbuch; Krebs, Herz-Jesu-Büchlein Ol (0,50 g 0,75) und Andachtsbuch zur Verehrung des h. Herzens Jesu, Saarsouis (1,20); Erviset, Das h. Herz

Dalked by Google

in the second se

Rein, ein Betrachtungs- und Gebetbuch R (2.25). XVIII. Auflage von Seeboct Sz (1,20); Franco, Bollständiges Gebet- und Betrachtungsbuch für Verehrer des h. Bergens Jesu Ma (1,80 g 3,40); Kleutgen, Die Andacht gum Bergen Jefu, ein vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch M (1,20); Silf, Nachfolge des allerheiliaften Bergens Jeju in Betrachtungen, Beispielen und frommen Ubungen Sa (1,20); Fauftmann, Berg-Beju-Buchlein 23 (0,50 g 0,75); Donotte, Gemütserhebungen gum h. Bergen Jeju Mg (1); Aleines Brevier gu Ehren des h. Herzens Jesu (B 0,35); Sausherr, Berg-Refu-Gebetbüchlein der jeligen Margaretha Maria Alacoque & (0.55 a 0.60) und Kern der Berg-Resu-Andacht (0,35 g 0,65); Gaudentius, Apostolat bes Gebetes in Bereinigung mit dem göttlichen Bergen Reju 3 (0,60 g 1-1,60); Goldhagen, Berehrung bes Bergens Jeju Chrifti, neubearbeitet von Rempf & (g 0.95 -1,60); endlich Alban Stolz, Berg-Jesu-Büchlein, Belehrungen, Betrachtungen und Gebete aus den Schriften des Verfassers gesammelt von Hattler 7 90 (0.25 a 0.40).

Ein schönes Herz-Jesu-Gebetbüchlein für den erften Freitag im Monat ist: Dosenbach, Der erste Freitag in jedem Monat geweiht der Andacht zum h. Herzen

Jesu, nach Gautrelet M (0,50).

Ferner nennen wir für die monatliche Andacht zum Herzen Jesu: Haas, Die h. Stunde im Dienste des göttlichen Herzens Jesu (0,60 g 1), sowie J. Schneider, Die neun Liebesdienste gegen das h. Herz Jesu P (0,20).

Zu neuntägigen Andachten zum h. Herzen Jesu empsehlen wir: Borgo, Novene zu Ehren des h. Herzens Jesu P (0,50); Hattler, Die neun Liebesbienste R (1,80); Derselbe, Gnaden-Novene oder neuntägige Andacht zum göttlichen Herzen Jesu, um eine besondere Gnade zu erlangen, nehst einer dreitägigen Danksagungsandacht zu demselben h. Herzen F (0,20); P. Angelus Maria von Udine, Neuntägige Andacht

gum h. Herzen Jejn Mg (0,60); endlich Neuntägige Andacht zur Berehrung des h. Herzens Jeju R (0,75),

mit großem Drucke.

Inm Gebrauche während des Herz-Fesu-Monats nennen wir: Herz-Fesu-Monat, Aurze Betrachtungen und Ingendübungen auf seden Tag im Monat Juni Str (0,10; 100 Ex. 9,50): Andachten zur Berehrung des h. Herzens Fesu M (0,20; 50 Ex. 7,50); serner Dosenbach, Juni-Monat P (0,60); Lehmkuhl, Herz-Fesu-Monat P (1,20); Huguet, Der Monat des aller-heiligsten Herzens Fesu M (1,60) Bandon, Der Monat des heiligsten Herzens H (0,90); Hattler, Herz-Fesu-Monat K (1,80 g 2,60); Thierry, Der kleine Monat des allerheiligsten Herzens Fesu K (0,50 g 0,80).

Ein ichoues lateinisches Berz-Besu-Gebetbüchlein, besonders für Mandidaten des Priestertums, edierte Nilles. Varia pietatis exercitia erga sacratissimum cor Jesu cum idoneis instructionibus in usum juniorum clericorum ex libro de sestis utriusque s. cordis exscripta

3 (0,72).

Unmutungen und Gebete zum heiligsten Herzen Jesu gab V. Auer herans, Schrobenhausen (cart. 0,10). Derselbe edierte auch: Herz-Jesu-Büchlein. Brudersichaft vom h. Herzen Jesu. Gebetsapostolat, Ehrenwache und entsprechende Gebete, ebd. (cart. 0,15).

Jur geistlichen Lejung, besonders im Monat Juni, eignen sich nachsolgende Belehrungs- und Erbausungsbücher: Arnoudt, Die Nachahmung des h. Herzens Jesu in 4 Büchern, übersett von Dosenbach P (3), auch n. d. T.: Die Nachsolge des h. Herzens Jesu, übersett von einem Priester des Bistums Basel E (2); Hattler, Stillleben im Herzen Jesu R (1,80), Der Garten des Herzens Jesu (2,80) und Das Haus des Herzens Jesu K (g 2,80); Patifi, Die Liebe des göttlichen Herzens Jesu W (2); Martin, Die Schönheiten des Herzens Jesu Mz (1,50); Hausherr, Die Herrlichkeiten des göttlichen Herzens Jesu E (1,80 g 2,40) und Perlens göttlichen Herzens Jesu E (1,80 g 2,40) und Perlens

maria depretario de

franz aus der Schaßkammer des Herzens Jesu D((1); Sartorins, Die Quellen des Heils im h. Herzen Jesu F (1,40): Das göttliche Herz Fesu, die nnerschöpfliche Quelle der reichsten Schäße des Himmels P (0,90): Segur, Das h. Herz Jesu Mz (1); Pörtgen, Das Herz des Gottmenschen im Weltenplan Tr (2,80 g 4); Seeböck, Andenken an das göttliche Herz Jesu auf alle Tage des Jahres J (1 g 1,50); Vannutelli, Herz Jesu, Ruhestätte der Frommen R (0,80 g 1,50); Blot, Der Wonat zum Herzen Jesu in Todesangst Mz (0,75) u. s. w.

Hier ist auch ber Sendbote des göttlichen Bergens Jesu zu nennen, Monatschrift des Gebetsapostolates J (2), eine der schönsten periodisch erscheinen-

den Zeitschriften erbaulichen Inhaltes.

Bgl. auch die S. 159 f. angegebenen Betrachtungs-

bücher für den Monat Juni.

Ferner den Abschnitt über Berg-Jeju-Predigten

3. 122 ff.

Jur Verteilung eignen sich die Schutzengels briefe Nr. 38: Auf zum Herzen Jesu! Nr. 78: Weihe an das h. Herz Jesu (je 0,01; 100 St. 0,50), Nr. 51: Ein Herz-Jesu-Lied mit Musiknoten (0,02: 100 St. 1 M), Nr. 131: Tagzeiten zum h. Herzen Jesu (0,06; 100 St. 4 M), und Nr. 136: Die selige Margareta Macoque, ein Apostel des göttlichen Herzens Jesu (0,06; 100 St. 4 M).

Herz-Fesu-Büchlein für Kinder s. v. S. 242. Schließlich seien erwähnt: Arebs, Die h. **Berzen Jesu und Mariä**, verehrt im Geiste der Kirche und der Heiligen F (1,20); J. Leitner, Maria Hist, ein vollständiges Gebetbuch zur Verehrung der h. Herzen Jesu und Mariä nach Ordnung des Kirchenjahres K (2,25); Boylesve, Die Andacht zum Herzen Jesu in Todesangst und zum mitseidenden Herzen Mariä für alle Sterbenden und Betrübten Mz (0,45); Stundensgebete zur Verehrung der Herzen Jesu und Mariä A (0,20).

27. Bur Berchrung des heitigften Antlikes Belu Chrifti erichienen: Geebod, Die Berehrung bes h. Antlibes Unjeres Beren Zein Chrifti zur Guhnung ber Gottesläfterungen und Sonntagsschändungen unserer Tage Eg (0,24), ferner eine Andachtsübung gur Berchrung des h. Antliges Jeju Chrifti, Aa (0,15).

28. Beiditbudier. Bir nennen: Ott, Beichtund Kommmionbüchlein für alle, welche den Berrn Jejum lieb haben R (1,20 g 1,70-2,80); Galetti, Beicht- und Kommunionbüchlein, Belehrungen und Gebete für den Empfang der h. Saframente der Buße und des Altars, zusammengestellt für die Jugend, Do (1), jowie das Aleine Seelengärtlein M (3 g 5 und 6.50).

Ferner zur Berteilung: Lüthen, Rurger Beichtunterricht famt Beichtspiegel und Beichtandacht für das liebe Bolt, Do (0,06); A. Saufer, Aleines Beichtbuchlein, b. i. Bugunterricht mit Beichtgebeten nach bes Herrn Parabel vom verlorenen Sohne A (0,05) und Schutengelbrief Rr. 29: Acht Tage por ber Beichte. Betrachtungen zur Vorbereitung auf die h. Beichte (0,03: 100 St. 2 M).

Gine Anleitung zu einer guten Generalbeichte

erschien in Il (0,15).

29. Stommunionbudier. Echone Gebetbucher beim Empfange der h. Kommunion find: Ott, Beichtund Rommunionbüchlein f. Rr. 28, Derfetbe, Jejus mein alles, Kommmionbuch für alle, die den Seiland innig lieb haben R (2,10 a 2,70-4), und: Rommunion= büchlein für alle, die den Herrn Jejum lieb haben. in 320 (0,60 g 1-2,80) und in kl. 8° (0,40 g 0,60); jodann Galetti und das Aleine Seelengartlein (wie Dr. 28); ferner Billam, Das Brot des Lebens & (1), ein vollständiges Kommunionbuch, das 30 verichiedene Rommunionandachten enthält: Müngenberger, Rommunionbuch für alle, die fich auf den Empfang des h. Abendmables würdig vorbereiten und die Gnade

bes h. Saframentes tren bewahren wollen If (g 1,50 und 2,25); U. Probst, Kommunionbuch Dl (1,50 g 1,70): Jesus, der Bräutigam frommer Seeten R (3), ein Kommunionbuch sür alle Sonns und Festtage des Jahres; Kommuniondüchlein sür alle Gott liebenden Seelen Tl (0,50 g 0,75); Bogels, Kommet alle zu mir, 40 Andachtsübungen zum Empfange der h. Kommunion (1 g 1,50); Zwöls Vorbereitungen und Danksagungen bei der Kommunion Mz (0,75 g 1,20); Hoffelize, Restexionen und Gebete für die h. Kommunion 2 (6 g 8), der 2. Bd. auch n. d. T.: Kommunionbuch (3 g 4); C. Berthold, Das Brot des Lebens Tl (1,20); Csborne, Altarblumen, Kommunionbuch (1 g 1,50).

Eine sehr zu empschlende praktische Anteitung zum würdigen Empfange der h. Kommunion gab

A. Aigner heraus 3 (0,20).

Über den hohen Angen der h. Kommunion handelt ausführlich Bodewig, Der Rugen der h. Kommunion Mz (4,20): kurz Eramer, Manhu, oder die Bedeutung der h. Kommunion fürs christliche Leben und wie es der kathol. Christ mit ihrem Empfange zu halten hat Tl (0,25).

Über die öftere h. Kommunion handeln: Segur, Die h. Kommunion in ihrem öfteren würdigen Empfang Mz (0,20) und: Die wöchentliche Kommunion (0,20), ferner Hubertus, Einige Belehrungen über die Vorteile der öfteren h. Kommunion (0,60), auch Schubengel-

brief Nr. 57.

30. Für **Besuchung und Verehrung des h. Attarssakramentes.** Für Besuchungen des aller-heiligsten Altarssakramentes stellen wir an die Spige: St. Alsons von Liguoris Besuchungen des aller-heiligsten Sakramentes des Altars und der unbesteckten göttlichen Mutter Maria, Mch-Bücherverein (0,60 g 1—2), Aa (0,50), in Miniatur R (0,55 g 0,75), auch in großem Druck (1). Diesen reihen sich an: Klostermann, Besuchun-

gen des h. Sakramentes für jeden Tag im Monat F (0,60 g 1,20); Dosenbach, Besuche des allerheitigsten Altarsfakramentes P (0,60); Doborne, Altarsbesuchungen für jeden Tag des Monats Dl (80 g 1,20); Hoffelize, Neues Handbüchlein für tägliche Besucher des Allersheitigsten Mz (0,90 g 1,20); Geistliche Sonnensblume, d. i. kurze tägliche Besuchungen zu dem allerh. Sakramente samt anderen Andachtsübungen, Bozen (0,80); endlich Schubengelbrief Nr. 46: Sechs Besuchungen des allerheitigsten Sakramentes für jung und alt (0,03; 100 St. 2 M).

In Freifing erichien: Dreitägige Undacht zur Zeit der drei Fastnachtstage vor dem heiligsten Satra-

mente bes Altars (0,15).

Ferner ist zu nennen: Seeböck, Buch der ewigen Anbetung für alle Ordenstente, Bruderschaftsvereine und Berehrer des h. Altarssakramentes J (1,60 g 2,30) und desselben: Liebe und Gegenliebe im h. Altarssakramente (1,60 g 2,30); Balser, Die ewige Anbetung des h. Altarssakramentes Dl (1 g 1,50); B. Auer, Ansbetung Jesu im h. Altarssakrament A (0,30 g 0,50); Rohmann, 12 Übungen des Bereins zur beständigen Anbetung des h. Sakramentes und zur Ausstattung armer Airchen B (1,80); Bogels, Bertrauliche Zwiesgespräche mit Jesus im h. Altarssakrament Dl (1 g 1,50); Theodor a St. Maria, Die Andacht der Seelen zum allerheiligsten Sakramente R (1,80); endlich Bagani, Die Seele in ihrer Andacht zu dem allersheiligsten Sakramente des Altars (2,25).

Ein Andachtsbuch für Verehrer des allerheiligsten Altarssakramentes haben wir von Sickinger Sz (1,20), von Tappehorn m. d. T.: Brot der Engel Dl (1,50), auch mit großem Druck erschienen (1,50); von Seeböck, Liebe und Gegenliebe im allerheiligsten Altarssakramente J (1,60), ferner für die Jugend von Jox, Eucharistisches Vergißmeinnicht Dl (1,50 g 2), Auszug aus dessen Buch: Die Liebe des eucharistischen Heilandes (2). Für

Rinder berechnet ift Hofmanninger, Das Rind vor dem

Tabernatel Sz (0,48).

Zu empsehlen ist sodann auch: Der eucharistische Monat (0,50), sowie zur Berteilung Schutzengel-brief Nr. 101: Die gottgeweihte Seele in ihrem Bertehre mit Jesus im allerheiligsten Sakramente des Altars (0,02; 100 St. 1 M).

Betrachtungs- und Erbauungsbücher über das allerheiliaste Altarsiakrament val. unter Fronteich-

namsreden, oben S. 125 f.

31. Für die f. Fastenzeit eignen fich anger ben gablreichen auf 3. 156 f. angegebenen Betrachtungsbüchern: Mohr, Paffionsbüchlein Mg (1,50 g 2-2,30); Mbams, Der h. Fünf-Bunden-Spiegel, Lehr-, Gebetund Betrachtungsbuch für Liebhaber des Gefreuzigten P (Ausgabe für Jungfrauen g 0,90): Bergamo, Bedanken und Bergenserguffe über das Leiden Zesu Chrifti alle Tage des Jahres, geschöpft aus der Schrift und den h. Kirchenvätern 2 3 (5,20 a 6,40); ferner Blot, Der Monat zur h. Todesangst Jesu Ma (0,90) und Ein Monat am Ölberge (0,90): Wöhler, Der Weg nach Golgatha, Betrachtungen, Gebete und Lieder R (2,70 g 3,50); F. Beters, Der Ölgarten Gethjemani, eine Hochschule driftlicher Tugend und Bolltommenheit Mg (1,50); Bili, Der leidende Beiland (1,50); Batif, Das Leiden unferes Berrn Jesu Chrifti nach der Lehre des h. Thomas von Aguin dargestellt R 83 (3); 28. Schneider, Das bittere Leiden Jesu Chrifti B (1,60): Simmelftein, Das Leiden Chrifti W3 (1): Boffelige, Tas Leiden Jeju Chrifti Mg (3 g 4,20); Bud, Das Leiden unferes Berrn Jefu Chrifti (2,50); Boudon, Die Beilfraft des Kreuzes (1,50); Bon dem Leiden und Tode Befu, Ermagungen nach Ludwig von Granada B (0,60); endlich B. Sujo, Jejus unfer Beil und Berjöhnungsopfer, 100 fromme Aufblicke auf das Leiden Jesu B (0,24).

Die von einem Priefter der Erzdioceje Roln heraus-

gegebenen Betrachtungen und Webete für die feche Sonntage der h. Fastenzeit DI (0.20) wurden bereits angeführt.

Ferner wurde Anna Ratharina Emmerichs Leben

und Leiden Rein Chrifti bereite 3. 171 erwähnt.

Die Echunengelbriefe Rr. 24: Faitnachtefeier für das driftliche Bolf (0,03; 100 St. 2 M), Nr. 6: Für die h. Kastenzeit (0,01: 100 St. 0,50), Nr. 8: Der Christ in der h. Fastenzeit und Nr. 25: Karwochenbild (je 0,03: 100 Stück 2 M) seien zur Verteilung empfohlen.

32. Für die Arenzwegandacif nennen wir gum gewöhnlichen Gebrauche: Arenzwegbüchlein, Ausgabe mit Franziskanertert und den Führichschen Bildern R (0,10 g 0,20) und Seebod, Arenzwegbüchlein, Franziskanertert nebst täglichen Gebeten zu Ehren des bitteren Leidens Chrifti R (0,50 g 0,80), mit großem Druck.

Andere Texte haben wir von Alban Stolz. Der h. Arenzweg & (0.15 g 0.60); Sted, Der h. Arenzweg. zugleich mit Meß-, Beicht- und Kommuniongebeten F (0,90 g 1,30); Tevis, Andacht des h. Kreuzweges M (0,10); Reijcht, Der h. Arenzweg R (0,20) n. j. w.

Eine Darstellung der Kreuzwegandacht, wie fie in Berufalem verrichtet wird, in Farbendruck nebst erflärendem Tert, edierte Sodar m. d. I .: Via crucis.

Der h. Kreuzweg in Jernfalem, 3 (2).

Büchlein mit mehreren Areuzwegandachten find: Menne, Unterweifung über den h. Arenzweg nebit 6 Arenzwegandachten B (0,30); Sugues, Der Chrift auf dem Areuzwege oder 18 Areuzwegandachten Dl (1,50); Bog els.

42 Areuzwegandachten B (2 g 2,80).

Ferner seien genannt: A. Niedermaier, Der Rreuzweg, Erforderniffe zur Bewinnung der Rreuzwegabläffe, Saulgau (1): Dufterwald, Der h. Kreuzweg zu Jerujalem und die Areuzwegandacht & (0,60 g 0,90); Hattler, Das blutige Bergismeinnicht oder ber h. Areuzweg des herrn mit Meggebeten zur Erinnerung

an das Leiden Chrifti 3 (1,20 g 1,80-2): Der h. Areuz= weg, Betrachtungen und Gebete zur Bebung dieser Andacht, verfaßt zum Privatgebranche von einem Priefter der Divceje Baderborn & (0,20); Kreuzwegbüchlein mit 16 rylographischen Farbendrucken R (g 0,90), ein ichones Geschent auf die h. Fastenzeit; Arenzwegandacht mit turzen Litaneien B (0,20); Abt, Rreuzweg für Ordenstente und für Chriften, die nach Bollendung streben (0,30); Schutengelbrief Nr. 70: Arengwegbüchlein für Kinder, die den Heitand lieben (0.03; 100 St. 2 M).

33. Karwodjenbüdjer. Bollftandige Rarwochenbucher zum Gebrauche beim Gottesdienste find: Pachtler, Das Buch der Rirche vom Palmionntag bis zum weißen Somtage oder die Kar- und Ofterwoche mit allen ihren gottesdienstlichen Sandlungen R (3 g 4), lateinisch und deutsch, nebst Erklärung der Ceremonien; Officium Hebdomadae sanctae et Octavae Paschae. Die Feier der h. Char- und Ofterwoche R (3 g 3,70-5), lateinisch und deutsch für Gebet und Gesang mit den Noten im Biolinichluffel, redigiert von Saberl: Officium Hebdomadae sanctae et paschalis, die firchliche Feier der h. Char- und Diterwoche, Mg (3 g 3,60), lateinisch und deutsch; Reischl, Lassionale, d. i. die firchliche Feier der h. Karwoche Mch (3,50 g 4), nur deutsch; 3. Leitner, Charwochenbuch, enthaltend eine Erklärung der h. Woche nebst den Evangelien und ihren Lettionen, die vollständigen firchlichen Tagzeiten der letten drei Tage und des Ofterfestes ec. R (1,20), gleichfalls deutsch.

Aleinere Karwochenbücher, welche die Mette nicht enthalten, find: Rarwochenbuch für das Bolf & (0,90): Raffler, Kleines Karwochenbuch 2 (0,90); Fauftmann, Karwochenbuch 283 (0,40 g 0,70); Benden, die h. Karwoche Na (0.75); Risinger, Die geheiligte Karwoche Sz (1.50) u. i. w.

Ferner fei noch genannt das Büchlein: Tridunm

PROPERTY OF STREET

sacrum oder vollständiges Lificium der letten 3 Tage der h. Karwoche nach dem römischen Brevier zum Gestrauch für Aleriker und Alosterfrauen, für lettere nasmentlich mit deutschen Rubriken Wz (0,80).

Für den Narfreitag edierte Haufer: Karfreitagsbüchlein für jung und alt, Do (0,15) und dazu als Beilage: Liturgische Gefänge im h. Karfreitagsgottes-

dienste (0,01; 100 St. 0,50).

Eine eingehende Erklärung der Ceremonien der h. Karwoche erhielten wir von Guéranger, Die Paisionsund Charwoche Mz (6,30), zugleich der VI. Bo seines

großen Wertes: Das Rirchenjahr.

34. Für befondere Berehrung Mariens nennen wir: Singel, Maria, meine Zuflucht und mein Troft R (2 g 2,60-4); Hamacher, Marianisches Gebetbuch (2,25); Zwickenpflug, Gegrüßt feift du, voll der Gnaden (2,25); Zeiler, Maria, unfer Borbild und unfere Mutter, vollständiges Unterrichts-, Betrachtungs- und Gebetbuch & (2,40); Bils, Maria, Zuflucht der Sünder, Gebet= und Ablagbuch (1,80 a 2,40-3); Sandbuch ber Berehrer Maria oder vollständiges Gebetbuch für alle, die Maria zu ihrer besonderen Beschützerin erwählt haben, insbesondere für die Mitglieder der Marianischen Jungfrauenkongregation B (2,50); Gebet= büchlein für Berehrer Maria M (0,25); Thuille, Marianum oder Unterrichts- und Andachtsbuch zu Ehren der unbefleckten Gottesmutter Maria Br (1,20); Elevaneras, Täglicher Chrenpreis der Mutter Gottes, frei bearbeitet von einem Mitglied des Rapuzinerordens M (12 a 20); Saintrain, Die Berrlichkeiten U. Q. Frau von der immerwährenden Silfe, Bollständiges Bebetbuch für alle Berehrer der h. Gottesmutter mit Berudfichtigung für den Maimonat 3 (2); Schepers, Maria, Königin des h. Rojenkranges, Gebet- und Betrachtungsbuch Dl (0,90); Muttergottesbuch, Sammlung von Gebeten und Andachten zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria, der Liturgie der h. Kirche und den Schriften der Bäter und Heiligen entnommen von einem Mitglied des Kapuzinerordens (g. 2); Aenstoots, Trösterin der Betrübten, in Taschensormat E (0,55, in grobem Druck 0,60); Sommer, Der wahre Diener Mariens in seiner täglichen Andacht und in der Feier des Maimonats Ps (0,90 g. 1,65—3); Marianisiches Kirchensahr, Fromme Übungen, Gebete und Betrachtungen für 30 verschiedene Muttergottessefte, von einem Mitgliede des Kapuzinerordens Mz (3 g. 4,20) n. j. w.

Von den zahlreichen Ausgaben der Kleinen Tagseiten zu Ehren U. L. Frau ist wohl die empsehlensewerteste jene von B. Schäfer, Das kleine Officium der seligsten Jungfrau Maria, lateinisch und deutsch M (1). Von lateinischen Ausgaben nennen wir die officielle Regensburger: Officium parvum B. M. V. cum cantu ex Antiphonario romano (0,40 g 0,70:, auch mit dem Officium defunctorum, den sieben Bußpsalmen und der Allerheitigenstianei erschienen (1 g 2). In Grobbruckerschienen die Tagzeiten U. L. F. in Augsburg (0,50 g 1). Erklärungen dieser Tagzeiten siehe oben S. 141.

Des h. Bonaventura's Psalterium der allerseligsten Jungfrau Maria erschien deutsch in Dl (0,40),

lateinisch und deutsch in R (2,25).

Tic Verehrung des h. Herzens Mariä betreffen außer den bereits oben S. 273 genannten Büchlein von Krebs und J. Leitner: St. Omer, Das h. Herz Mariä E (1,15 g 1,50); Schmude, Das reinste Herz der h. Jungiran und Gottesmutter Maria W (2,40); Hagg, Herz-Mariä-Lob, ein Maimonat Dl (1 g 1,50) und Hattler, Herz-Mariä-Monat F (1,80 g 2,60).

Die Verehrung ber schmerzhaften Mutter Gottes behandeln u. a.: Freund, Andachtsbüchlein zur schmerzshaften Mutter Gottes, Betrachtungen und Gebete, W. (0,80); J. Leitner, Die schmerzhafte Mutter Gottes Ps. (0,60 g 1,35); Ott, Unterm Arenz, Gebetbuch zur

Berchrung des h. Krenzes und der schnierzhaften Mutter, To (0,80 g 1,30—2,50) und Perzager, September,

Monat der Schmerzens-Mutter 3 (2).

Meichter verfaßte eine Novene zu U. L. Frau von Lourdes F (1,50 g 1,80); Hofete ein Betrachtungs- und Gebetbuch in. d. T.: Unfere Liebe Frau von Lourdes, Lentfirch (1,50). Andere Bücher über Lourdes j. v. S. 121.

Patiß edierte: Die Berehrung U. L. Fran vom Wege in ihrem wunderthätigen Gnadenbilde R (0,80

q 1,20).

Marienteben versaßten Hirscher j. v S. 107, Businger, Cochem, Rohner, j. v. S. 257, Bogl, Leben der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, Auszug aus der Geistlichen Stadt Gottes der ehrwürdigen Maria von Jesus aus Agreda R (3 g 4): Gehlen, Tas Leben der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, dargestellt durch Beschreibung der Stätten im h. Lande, welche an sie erinnern, Aa (0,60) und Th. Berthold, Tas Leben Mariä für Kinder E (1,30).

Eine praktische Anleitung zur Berehrung Mariens bietet Grignon de Montfort, Die wahre Andacht

gur seliasten Inngiran Maria f. v. S. 108.

Geiftliche Lejebücher, welche Maria die Gottesmutter betreffen, haben wir bereits oben S. 107 f. an-

geführt.

Als geeignet zur Verteilung seien genannt die Schützengelbriese Ar. 8: Gebet in der Not zu Maria, unierer immerwährenden Hilse (100 St. 2 M), 20: An die Mutter der Barmherzigkeit (0,50), 74: Das Rosensträuzlein von der Unbesteckten Empfängnis Mariä (0,50); 76: Litaneien der h. Mutter Gottes von Lourdes (1), 92: Lauretanische Litanei (0,50), 95: Ave Maria (1) und 122: Erbane eine Lourd-Kapelle In deiner lieben Herzenszelle (4).

35. Für den Maimonat. Gebet- und Erbauungs-

bücher speciell für den Maimonat sind: Raltner. Die Maiandacht, ein vollständiges Gebetbuch R (2.70), Bectr. Der Monat Maria & (1,50 g 2); Sommer, fiche vorige Nr. C. 281: Dechamps, Die neue Eva ober die Mutter des Lebens, Erinnerungen und Gebete für den ganzen Maimonat und die übrigen der Mutter Gottes geweihten Tage Mg (2,20); Bafer, Der Monat Maria E (0,70): Latomia, Der Monat Maria P (0,75); Segur, Der Marienmonat Mg (1); B. Schlojjer, Der Marienmonat & (1,50); Willam, Der Marien monat E (0,85 — 1,10); Huguet, Marienmonat für innerliche Seelen R (2,70); Seeböck, Der Monat Mai zu Chren U. 2. Frau von Lourdes 3 (0,64); Debuffi, Reuer Monat Maria, Na (1,50 g 2); Muzzarelli, Neuer Maimonat M3 (0,90): Der älteste Monat Maria M3 (0,90): Desjardins, Der fleine Monat Maria & (0,60 g 1,20); Bogels, Meeresstern, Maria, die Mutter von ber immerwährenden Silfe, Beherzigungen auf jeden Tag eines beliebigen Monats, insbesondere des Monats Mai Dl (0,50 g 0,75); Alizon, Maria unjere Tröfterin, Betrachtungen und Erzählungen R (1 g 1,40); Dtt, Maienblüten oder Betrachtungen, Gebete und Lieder, der Himmelskönigin Maria zur Teier der Maiandacht geweiht R (1,20 g 1,60-3); Gemminger, Gin Blumenstrauß, der Himmelstönigin im Mai gebunden (1,80); Marienpreis. Mais und Preifigtandachten gur jeligs sten Jungfrau Maria, Do (0,40 g 0,60); Maiblume zu Ehren der Unbefleckten Braut des h. Beiftes, Stepl (0.40): Maiandacht für Berehrer Mariens in furgen Betrachtungen Gr (0,80) u. j. w.

Eine "Maiandacht" erschien in Tl (0,25), auch in großem Truck (0,40); Wächtler edierte u. d. T.: "Marienstatue im Maigarten" eine Sammlung von Maiandachten für Kirche und Haus, Al (1,40 g 1,80); Brit eine "Maiandacht für das christliche Volk" (0,25). "Gebete zu Ehren Mariens zum Gebrauche für die Maiandacht" erschienen auch in Ps (0,15); weiterhin in

Schrobenhausen m. d. T.: Andachten auf jeden Tag bes Monats Mai (0,10). Ferner sind zu nennen: Eusjack, Die Maiandacht für Kinder F (0,35 g 0,60); Taille, Maiblumen oder Maiandacht für Kinder bis 14 Jahren (0,90); endlich Gentellis, Maria im Tempel, Maiandacht für kiösterliche Töchterinstitute R (0,60 g 0,90).

Schutzengelbrief Nr. 31: Marienkind im Mai (100 St. 0,50) n. Nr. 50: Marienkrone für den Maimonat von E. Fischer (100 St. 4 M), eignen sich zur Verteitung an Kinder bzw. Erwachsene im Monat Mai.

Für den Monat Ottober sei empfohlen: Mein

liebes Rosenfranzbüchlein & (0,20 g 0,25).

Bu Chren des h. Joseph: Bon Gebetbüchern zu Ehren des h. Joseph seien angeführt: Der h. Joseph, ein Lehr-, Gebet- und Erbauungsbuch für Männer 3 (1): Gemminger, Das Märzenveilchen, Gebet- und Betrachtungsbuch R (1 g 1,40-2,60); Gils, Wehet zu Jojeph & (1,20 g 1,45-2,40); Koneberg, Josephsbüchlein, Do (g 0,50); Arebs, St. Josephsbüchlein Dl (0,50 g 0,75); Gingel, Lehr= und Gebetbuch zur Berehrung des h. Joseph (0,50); Touffaint, Et. Joseph hilft! vollständiges Lehr- und Gebetbuch Dl (1 g 1,50); Seebod, Gebetbüchlein zu Ehren bes h. Joseph 3 (1 a 1.50); 3. A. Reller, St. Josephsbüchlein, vollständiges Gebet- und Betrachtungsbuch Ez (0,75); B. Aner, St. Jojeph, Andachtebuchlein A (0,25 g 0,60) und: St. Jojephsbüchlein, Berehrung des h. Batriarchen, Schrobenhausen (cart. 0,10); Freund, Andachtsbüchlein zum h. Joseph & (0,60): Bargia, Andacht zum h. Joseph R (0,75 g 1); Batrigani, Andacht zum h. Joseph M (1,60); Saintrain, Andacht zum h. Joseph Dl (0,50 g 0,75); Steinmanr, Andacht gum h. Jojeph, Lindau (0,60); Schattäftlein, d. i. Ablangebete und kirchliche Andachten zum h. Joseph F (0,20) u. j. w.

Die Berehrung des h. Joseph speciell im Monat

März betreffen nachfolgende Gebet- und Erbanungsbücher: Rettenmaier, Der fromme Berehrer des h. Joseph oder der Monat März, geheiligt durch fromme Übungen zur Verehrung des h. Joseph F (1,50); N. Kneip, St. Josephsmonat Dl (0,50 g 0,75); Laurenti, Der Wonat März Mz (0,75); Hoffelize, Der Geift in der Schule des h. Joseph während des Monats März (1,20 g 2); Der Wonat März in Betrachtungen auf alle Tage und Gebeten von einem Dominifaner R (1); Thierry, Der kleine Wonat des h. Jo-

jevh & (0.60 a 0.90).

Undere Bucher über den h. Jojeph find: Dojenbach, Der h. Jojeph, wie das Evangelinm ihn darstellt, oder Andacht zum h. Joseph P (0,60); Huguet, Herrlichkeiten und Tugenden des h. Joseph R (2,10), Die Macht des h. Joseph (2,10) und Andacht zum h. Joseph in Beispielen (1,95); 3. A. Reller, 160 Beschichten von der Macht und Fürbitte des h. Joseph M3 (2); 3. Fren, Der h. Jojeph, der Mann nach dem Bergen Gottes B (1,20): Binet, Die Gnadenvorzüge bes h. Joseph Tr (1,20 g 1,50); M. v. Galen, Der h. Joseph. Borbild der chriftlichen Stände Die (1.50): Erkens, Rachfolge des h. Jojeph, Ma (0,75); Die Rachfolge des h. Joseph R (0,60); Josephi-Ratechismus, Der h. Joseph nach seinem Leben, seiner Burde und feiner Beiligkeit, geschildert von Suarez, deutsch bearbeitet von hattler 3 (0,40); St. Alfons von Liguori, Die Berehrung des h. Joseph R (0,50); C. B. Clafen, St. Joseph, Betrachtungen über das Leben, die Tugenden und Ehrenvorzüge des h. Jojeph (1,50) und Baubon, Braktische Betrachtungen für den Monat des h. Rofeph, Sildesheim (0.90).

Roch ist zu nennen Ott's Josephibuch oder die Macht der Fürditte des h. Patriarchen Joseph in sehr vielen und schönen Geschichten aus alter und neuer Zeit

R (6 g 7,50 und 8,40).

Neuestens erichien: 3. Schindler, St. Joseph,

dargestellt nach der h. Schrift. Atademische Vorträge, 7 93 (1,20).

3. auch Jojephipredigten G. 111.

Zur Verteilung, besonders im Monat März, empsehlen sich wiedernm die Schubengelbriese Nr. 98: Zur Verehrung des h. Joseph (100 St. 2 M) und 129: Auf, Kinder, gehet zu Joseph! (0,03, 100 St. 2 M).

Endlich seien noch genannt die Büchlein: Pfalmen auf den Namen des glorwürdigen h. Baters Joseph, eine geistliche Arzuei in allen schweren Anliegen des Leibes und der Seele mit größtem Angen zu gebrauchen Ap (0,35 g 0,45) und: Joseph-Softchen, Ablaßgebete zu Ehren der 7 Schwerzen und der 7 Frenden des h. Joseph, Schrobenhausen (0,05).

37. Jur Berchrung des h. **Schingengels.** Wir nennen Koneberg, Ein Schutzengelbüchlein Do (g 0,30), serner die beiden Schutzengelbriese Kr. 106: Dein Schutzengel, von Koneberg (100 St. 2 M) und 88: Gebetsverein zur Verehrung der h. Schutzengel (100 St.

0,50).

38. In Ehren der heiligen Mutter **Anna** edierte Gemminger ein Gebet- und Betrachtungsbuch u. d. T.: Die Paradiesnelke R (1 g 1,40—2,60). Ferner sind zu nennen: Bölkl, Anna-Buch oder Anleitung zur Nachfolge und Berehrung der h. Mutter Anna J (3); A. Friedrich, Gebetbuch für Berehrer der h. Anna R (1) und Mermillod, Die Andacht zur h. Anna P (0,90).

39. **Aloysius**-Büchlein giebt es zahlreiche und schöne. Wir heben herans: Gemminger, Alohsiusbüchlein R (1 g 1,40—2,60); Koneberg, Alohsiusbüchlein A (0,25 g 0,35—0,55); Faustmann, Alohsiusbüchlein Wz (0,40 g 0,60); W. Aner, St. Alohsiusbüchlein, Schrobenshausen (cart. 0,10); Businger, Ter h. Alohsius, die Lilie von Castiglione E (0,50 g 0,75); Mennel, Der h. Alohsius als Borbitd und Patron der christlichen Jugend (0,95 g 1,20); Kieffer, St. Alohsius, Leben,

Beift, Nachfolge und Berehrung des h. Jugendpatrons für die reifere christliche Angend El (1 g 1.50 und höber): St. Alonius - Gebetbüchlein von einem Priefter der Divceje Briren 3 (0,80); Gingel, Die Berehrung des h. Aloufins R (0.40 a 0.60); Laireiter. Nachfolge des h. Alonfins Sz (0.90 g 1.20): Edicalmann. Ein altes Alonfinsbuchlein für die gebildete Rugend mit 14 Briefen des h. Alonfins, Am (1); St. Alonius, der Engel im Fleische R (0,50) u. j. w. Für die jechs Alonjijonntage nennen wir: Yocherer, Die jechs Alonijonntage A (0,25); Dojenbach, Andacht der jechs Sonntage zur Ehre des h. Alonius M (0,50); E. Fischer, Die jeche Sonntage gu Chren des h. Alonfins, gewidmet den lieben Kleinen, Do (g 0,30); Bapencordt, Der h. Monfins Bongaga, fein Leben, die Andacht der jechs Sonntage und Gebete & (cart. 0,90); Start, Andachten auf die jeche Sonntage, Lindau (0,60); Riel, Das Alonfinstind, Anleitung zur frommen Reier der jeche Alonfianischen Sonntage, Beiligenstadt (g 0,80); Rieffer, Betrachtungen und Gebete für die jechs Alonjianischen Sonntage und neuntägige Andacht zu Ehren des h. Alonfins Dl (0,30 g 0,50); Der Festtag des h. Alonjius und die jeche Alonfianischen Sonntage, Erfeleng - Röln (0,30); Die heilige Reinheit, die Blüte der Tugenden, Alonfinsbüchlein, enthaltend die Lebensgeschichte des Beiligen nebit Gebeten und Betrachtungen für die jeche Alonfianischen Sonntage Bebete und Betrachtungen auf die fechs Allonfianischen Sonntage erschienen ferner in Dl m. d. I .: Alonjiusbüchlein (0,50 g 0,75), ferner in R u. d. I .: Anleitung zur Aloniianischen Andacht (0,20 a 0,30).

Bgl. auch Lebensbeichreibungen des h. Aloysius oben S. 179 und Alonjinspredigten S. 111.

40. Zu **Chren anderer Seiligen.** Antoniusbüchlein besiten wir von J. A. Keller, St. Antoniusbüchlein Sz (Ö,60); Bonifatius von Mainz, St. Antoniusbüchlein Mz (0,90 g 1,20), Schenring, Der h. Wundersmann Antonius von Padua und seine Verehrung durch die neun Dienstage J (0,80 g 1,20—1,80) und Koneberg, Die neun Dienstage zu Ehren des h. Antonius A (g 0,50).

Gin St. Barbarabüchlein edierte Rrebs De

(g 0,50).

hummer gab heraus: Die kleinen Tagzeiten zu

Ehren des h. Baters Benedift Sz (0,55 g 1).

Schöne Gebetbüchlein zu Ehren der h. Elijabeth erhielten wir von Seeböck, St. Elijabethenbuch oder Anleitung zur Nachfolge und Berehrung der lieben h. Elijabeth, ein Lehr- und Gebetbuch für das Frauen-geschlecht, Lienz in Tirol (g 2,60) und Rieffer, St. Elijabeth, Borbild und Patronin der deutschen Frauen und Jungfrauen, Lehr- und Gebetbuch Dl (1 g 1,50).

Segur edierte: Der Monat des h. Frangistus

von Affifi Mg (1,20).

Eine Gnadenreiche Novene zu Ehren des h. Franz Kaver von E. Fischer enthält Schutzengelbrief Nr. 108 (0,03, 100 St. 2 M).

Eine Zehntägige Andacht zum h. Johannes vom

Areuz erichien in R (0,80).

Gemminger edierte: Der h. Johannes von Nepomut, ein Freund in der Not, Mch-Bücherverein (0,60 g 0,90—2); Schmude: Geschichte des Lebens und der öffentlichen Verehrung des ersten Märtyrers des Beichtfiegels nebst Gebetbuch J (1).

Seebod edierte auch: St. Magdalena-Spiegel

3 (1).

Von Koneberg erschien: St. Michael. Gin Buchlein vom himmlischen Leben und Wirken des h. Erzengels A (g 0,40).

Nothburgabüchlein f. v. S. 266.

Die h. vierzehn Nothelfer, ein Lehr- und Gebetbuch in Kreuz und Leid, edierte Kieffer, Dl (g 1,20 und mehr). Ein Sebastianibüchlein erschien in Fm. d. T.: Der h. Märthrer Sebastian, ein Gebet- und Erbaumgsbuch für das kathol. Bolk (0,90), ferner in E von Fridlin (0,50).

Rleine Tagzeiten nebst neuntägiger Andacht und verschiedenen Gebeten zur h. Thekla gab Faustmann

heraus Wz (0,40).

Zu Ehren der h. Theresia erhielten wir ein Gebetsund Betrachtungsbuch von Gemminger, m. d. T.: Das spanische Edelweiß R (1 g 1,40—2,60), welches allen Berehrern der h. Theresia, besonders allen Namensträgerinnen derselben, warm zu empsehlen ist. Ferner ist zu nennen Schutzengelbrief Nr. 17: Aus der Kindsheit der h. Theresia (0,03, 100 St. 2 M).

Ein "St. Thomasbüchlein für die 6 Sonntage zu Ehren des Engels der Schule" gab Pflugbeil heraus,

Dl (0,40 a 0, 65).

Lesker edierte: St. Bendelinus, ein Andachtsbüchlein, dem chriftlichen Landvolk gewidmet, Do (0,30

g 0,50).

41. Für jeden der einzelnen Monate erschienen in R Gebete, Betrachtungen und Belehrungen n. d. T.: Die zwölf Monate des Jahres (12,25), bearbeitet teils von Sinhel, teils von einem Mitgliede des Dominifanerordens, auch einzeln zu beziehen (Januar 1,20, Februar 1,20, März 1, April 1, Mai 1,20, Juni 0,90, Juli 1, August 1,20, September 0,90, Oktober 1, Nostant

vember 0,65, December 1.)

42. Jum Trofte der armen Seelen und für die Allerseelenzeit. Gebetbücher, welche die Fürbitte für die armen Seelen zu ihrem hauptsächlichen Inhalte haben, sind: J. Ackermann, Troft der armen Seelen Mch-Bücherverein (0,50 g 1,05—2,45), bereits oben S. 263 für ältere Lente besonders empfohlen; sodam Seeböck, Die leidende Kirche im Fegseuer, ein Lehrund Gebetbuch J (1,30 g 2); Gemminger, Armen-Seelen-Bergismeinnicht R (0,60 g 1—2), auch mit größerem Druck

erschienen (0,90 g 4,40); herr, gieb ihnen die ewige Ruhe, ein Gebetbuch mit großem Druck (1 g 1,40): Cochem, Goldener Simmelsichluffel oder fehr fraftiges und nütliches Gebetbuch jum Trofte der lieben Seelen des Fegfeners (2,50 g 3,30); Guelog, Andachtsbuch zum Trofte der armen Seelen (1,20 g 1,60); 28. Schneider, Bilfe der armen Seelen B (1,20); S. Leitner, Birkfamer Troft und Silfe 2c. R (2,10); A. Schöft, Buchlein der Liebe (1,25); Jatobs, Mein Jefus, Barmherzigkeit! Dl (1 g 1,50 und höher); Fauft= mann, Armenjeelenbüchlein B3 (0,40 g 0,60); Krebs, Urmenjeelenbuch Dl (0,75 g 1), auch mit großem Druck zu haben (1 g 1,50); S. Anoll, Armer-Seelen-Troft, Do (2,10 g 2,80); B. Auer, Thautröpflein ins Fegfeuer zu hilfe und Troft der armen Seelen 21 (0,35 a 0.50 und 0.80).

Andere Gebet- und Unterrichtsbücher in diesem Betreffe find: Bavencordt, Gedenket der Abgestorbenen B (0.30) und Des Fegfeners Schlüffel und Schild, um Die armen Seelen zu erlofen und uns gegen bas Fegfeuer zu schützen, ein Gebet- und Unterrichtsbuch (0,75); Rofignoti, Erbarmet euch der armen Seelen im Fegfener B (1,50); Gobat, Liebesopfer für die armen Seelen im Jegfener (0,40 g 0,60); Forich, Blick in die Ewigkeit oder Ruhe der armen Seelen Bi (0,90 g 1,65): Burton, Handbuch der chriftlichen Barmberzigkeit gegen die Berftorbenen B (1,20); Memento Domine, Gedenkbuch für die lieben Berftorbenen 28

(q 2) n. i. w.

Den Allerjeelenmonat behandeln: Gijenring, Fegfeuerstimmen. Betrachtungen und Beisviele, Gebete und Andachtsübungen zum Trofte der lieben Abgeftorbenen und zum Beile der Lebenden auf alle Tage des Monats, insbesondere des Allerseelenmonats November Mz (1,20 g 1.50), Dosenbach, Der Monat November F (1,50 g 2); Secht, Allerseelenmonat R (1,20); Singel, Der Monat November, dem Trofte der armen Seelen geweiht durch Belehrungen, Betrachtungen und Gebete R (0,65 g 1); Armer-Seelen-Monat oder Andachtsübungen für 30 Tage zum Trost der armen Seelen im Fegseuer (1,20); Deo gratias oder Ter Christ bei großen Heinsuchungen und an den Gräbern seiner Lieben P (g 0,75 und 1); Gedenket der Abgestorbenen, Gebete zum Troste der armen Seelen im Fegseuer (g 0,30); Armenseelenmonat Dl (0,50 g 0,75).

Eine Novene für die armen Scelen gab Leonardy u. d. T.: "Bergifmeinnicht" heraus, R 93

(a 0,60).

Ferner sind zu nennen: Der Armenseelen Not und Trost, ein Armenseelenbüchlein, enthaltend Abbé Louvets Darstellung des Fegseuers nach den Ossenbarungen der Heiligen nebst einer Anzahl passender Gebete und Andachtsälbungen A (1,50 g 1,80 und 2,20); Binet, Der Freund der armen Seelen, oder die kathol. Lehre vom Fegseuer F (2 g 2,70); E. M. Schneider, Miseremini mei! Erläuterung des Psalmes De profundis mit Bezug auf die Leiden des Fegseuers P (1,60).

Das Officium defunctorum empfehlen wir wieber in der Ausgabe von B. Schäfer, lateinisch und deutsch M (1), oder, wenn nur der lateinische Text gewünscht wird, entweder in der offiziellen Regensburger Ausgabe (1. o. S. 134) oder in der größeren Augsburger Ausgabe mit großen, sehr leicht leserlichen Lettern (1,20 g 2,50).

Andere Ausgaben i. v. S. 134.

Bur Berteilung besonders im Allerseelenmonate und an die Hinterbliebenen der Abgestorbenen sein genannt die Schutzengelbriefe Ar. 39: Das Baterunser für die armen Seelen (0,01, 100 St. 0,50); Ar. 42: Für die armen Seelen (0,02, 100 St. 1 M) und Ar. 132: Das Armenseelengelübbe oder der hervische Liebesakt (0,06, 100 St. 4 M); ferner das Blättchen: Das Beihwasser, eine Hissquelle für die armen Seelen, A (100 St. 1,50).

43. Gebete zur Zeif austeckender Krankheiten

gab ein Mitglied des Kapuzinerordens u. b. E .: "Das

Gebet vermag alles" heraus, Miz (0,40).

44. Gebetbücher in **kenographischer** Schrift und zwar nach Gabelsbergerschem Spitem sind: Liebert, Kathol. Gebetbuch A (1,60 g 2,40—3,20); Andachtsbuch für tathol. Chriften in stenographischer Schrift Bb (2,50 g 4).

Die vier Bucher von der Nachfolge Christi gab in stenographischer Schrift Grazmuller heraus, Lindau

(1,80 g 2,40).



## Nachträge.

Bu G. 17 Rr. 12. S. Beiß, Die Bergpredigt Christi in ihrem organischen Zusammenhange erflart, Freiburg 92 (1,80); Sate, Die Apostelgeschichte übersett und erklart für jeden Bebilbeten,

Baderborn 68 (0,80).

Bu S. 19. Reufch, Ertfarung des Buches Baruch. Freiburg 53 (3,20); Derfelbe, Das Buch Tobias überfest und erklart, ebb. 57 (2,10); A. Johannes, Kommentar zu der Weissagung des Propheten Dbadja, Würzburg 86 (1,20); der Kommentar zu Abdias von N. Peters erichien gleichfalls in beuticher Sprache.

Bu S. 20 Nr. 16. Eine andere, billige "Biblisch-topographische Rarte von Palästing, nach den englischen topographischen Aufnahmen und mit besonderer Berücksichtigung der Zeit Christi bearbeitet"

gab Lenginger heraus, Bern 92 (1,60).

Bu G. 21 Mr. 20. Reteler, Stellung ber altteftamentlichen Zeitrechnung in der altorientalischen Geschichte: 1. Untersuchung ber affprisch - alttestamentlichen Gleichzeitigkeiten, Münster 92 (0,50): 2. Unterjudjung der Zeiträume von Salomon bis Noa, ebd. (0,50); Velicky. Quo anno dominus noster mortuus

sit, Brag 92 (4).

Bu S. 22 År. 21. Joh. Rifel, Die Lehre des Alten Testamentes über die Cherubim und Seraphim, Leipzig 90 (1,50); J. König, Die Theologie der Psalmen, Freiburg 57 (4,50); Derselbe, Die Unsterblichkeitsidee im Buche Job, ebb. (0,30).

Bu S. 24 Nr. 27. J. B. Kellner, Der h. Ambrofins, Bischof von Mailand, als Erklärer bes Alten Testa-

mentes, R 93 (2).

Bu S. 28 Rr. 10. Madler, Der h. Cyrillus von

Berufalem, Ginfiedeln 92 (4).

Bu S. 29 Nr. 3. A. M. Beiß O. P., Lebensweisheit. Splitter und Späne aus ber Berkstätte eines Apolo-

geten, Freiburg 92 (2,40 g 3,20).

3u ©. 36 Mr. 6. C. J. Vidmar, Compendium repetitorium theologiae dogmaticae, Wicn 92 (9 6,80). Scrucr: Institutiones Theologiae dogmaticae specialis R<sup>mi</sup> P. Alberti a Bulsano (Knoll), recognitae etc. a P. G. a Graun O. Cap. 1. Bb.: De Deo in se spectato, de Deo Creatore et Redemptore, Junsbruct 93 (11).

Bu S. 46. Kranich, Über die Empfänglichkeit der menschlichen Natur für die Güter der übernatürlichen Ordnung nach der Lehre des h. Augustin und des h. Thomas, Paderborn 92 (0,80).

Bu S. 47. B. Schanz, Die Lehre von den h. Satramenten der tathol. Kirche, Freiburg 93 (10 g 12).

Bu S. 50 Nr. 15. Nottmanner, Der Augustinismus, Mch 92 (0,80).

3u S. 86 Nr. 14. Bischof Augustin Egger, Einige Belehrungen über den Genuß geistiger Getränke, II St. Gallen 92 (0,25).

Bu S. 99 Rr. 19. Kuboth, Kaisergeburtstags, Eides- und Gelegenheitsreden für das Militär, Dülmen 93 (0,75).

- 3u S. 103 Nr. 24. Treppner, Religiös-pädagogische Borträge, gehalten beim Gottesdienste der Schüler des kgl. Realgymnasiums und der kgl. Kreisrealsichule in der Neubaukirche zu Würzdurg, Wz 93 (1,60).
- Bu S. 106. Nr. 30. J. Hoffmann, Die h. Messe nach ihrem Besen und äußeren Berlauf erklärt in 7 Borträgen, R 93 (1).
- Bu S. 107 Nr. 31. P. Didon, Die Unauflöslichkeit ber Che und die Chescheidung. Konserenzen, deutsch von C. M. Schneider, R 93 (3).
- Bu S. 111. J. Schindler, St. Joseph, dargestellt nach der h. Schrift. Akademische Borträge, Freiburg 93 (1,20).
- Bu S. 112 Nr. 38. Costa, Aus dem Leben und Leiben des Herrn. 3 Cyclen von Borträgen an gebildete Katholiken. Rempten 93 (2,50 g 3,80); Derselbe, Ein Kranz um das Kreuz. Eine Reihe von Homilien über die Passion des Herrn nach Matthäus, R 93 (2,40). Ferner erschien: Der Fastenprediger, III. Jahrgang, ein dreisacher Cyclus von Predigten, enthaltend: Costa, Ein Kranz um das Kreuz, J. Hoffmann, Die h. Messe in 7 Borträgen (j. v.) und die 2. Auflage von Jolleners Kreuzwegpredigten, R 93 (4).

Bu S. 116. Dieffel, Die Rechenschaft nach dem Tode.

Fastenpredigten, R 93 (1,40.

- Bu S. 147. Căcilia. Zeitschrift für kathol. Kirchenmusik. Breslan, monatlich einmal, Preis jährlich 1 M.
- Bu S. 152 Nr. 3. Romanus, Goldenes Schatkäftlein für Priefter. Betrachtungen auf die vornehmiten Feste der Heiligen und alle Tage des Kirchenjahres. 1. Bd.: Weg der Reinigung. Bom 1. Adventsonntag bis zum Passionssonntag, Steyl 93 (3).

Bu S. 160 Rr. 15. J. Janffen, Seelenspeife für Priefter. 30 Betrachtungen über ben h. Geift und

die h. Saframente für die Tage von Chrifti Simmelfahrt bis zum Berg-Jesu-Feste. II Stenl 93 (1,20).

Bu S. 189 Nr. 5, 6, 7. Schwillinsty, Anleitung jum Erftbeicht-, Erfttommunion- und Firmunasunterricht. Graz 93 (1,25).

Ru E. 195 Mr. 14. Braunsberger, Entstehung und erfte Entwicklung ber Ratechismen bes fel. Canifius. Freiburg 92 (2.50).

Dazu tommen mehrere Renauflagen.

## Bu berichtigen:

- S. 17 Beile 5 von unten lies: Corluy ftatt Courluy. E. 27 Reile 3 von oben lies: Opuscula selecta de gloriosa Dei genetrice Maria.
- S. 64 Beile 15 von oben lies; G. 65 Rr. 8 ftatt G. 61.
- S. 134 Beile 8 von unten: Das Officium defunctorum, Musgabe mit großen fehr leicht leferlichen Lettern und Taschenausgabe, ift nicht in Regensburg, sonbern in Anasburg erichienen.
- E. 187 Beile 3 von unten lies: Rr. 3 ftatt Rr. 5 E. 273 Beile 8 von oben: Bannutelli, Berg Jefu, Ruheftatte ber Frommen, ift in Muasburg erschienen.

# Autorenregister.

A.

Abel 207. Aberle 19. Abert 42, 172. Abt 115, 279. Acter 141. Adermann Gg. 112. - 3. 263, 289. - 2. 88, 120. Adams 277. Adamsti 115. Abeobatus 41, 213. Adjutus 153. Aeneas Sylvius 203. Aenftoots 281. Mertnys 56, 57. Agoftino de Montefeltro 101. Agreda 171. Agus 18. AH 180. Nichner 62. Migner 275. Macoque 159. Mamannus 211. Alberdingt-Thijm 181. Albers 99, 126, 191, 246, 248, 265.

Albertus J. 230. — a Buljano (Knoll) 30, 294. - Magnus 168. Mlexander 76. Alfons v. Liguori St. 34, 55, 57, 108, 136, 137, 151, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 169, 172, 174, 248, 256, 275, 285. Mizon 283. Alter 21. Alfuin 203, 204. Alleter 197, 203. Allioli 14, 15, 164, 200. Alpenburg 61. Altum 228. Mizog 27, 68, 69. Umberger 79. Andelfinger 231. Anderdon 176. Andree 227. Andries 45. Angelis de 62. Angelus P. Maria von Udine 271. Annegarn 224. Annibale 56. Antonelli 157.

Antoniano 203. Antoniewicz 242. Arco-Zinneberg 230. Arenberg 31. Arenhold 143. Arias 108. Arnaja 155, 157. Arndt 181. Arneth 77. Arnoldi 17, 101, 113. Arnoudt 272. Arvijenet 151. Alcherfeld 188. Assemani 137. Athanafia 206. AB 218, 221. Abberger 42, 43, 49, 103. Auer L. 209. **— 33.** 268, 270, 272, 276, 284, 286, 290, Auffenberg 233, 259. Augicheller 180, 268. Augustin St. 168, 204. Augustinis de 37. Auguft, Rurfürft von Sachien 204.Ausser 178, 180, Avancini (Avancinus) 57, 155, 161. Avila 104, 109, 126. Aringer 120. Bach F. 73. **—** 3. 47, 50, 216. — M. 228. Bacher 114. Bade 42. Baden 119. Bader Al. 193. - 3. 77. Badvire 106.

Bäcker 106, 125, 245, 246.

Baier 49, 189.

Ballerini 54.

Bail 156.

Bacuez 138, 140, 143, 152, 162.

Balmes 31, 52, 210. Balthafar 126. Balber J. B. 46, 212. Balve 66. Bardenhewer 24, 216. Barthe 30. Barthel 193, 197, 199. Bafilius d. G. 208. Basso 164. Batiffol 141. Battlogg 147, 192. Bauchinger 180 Baudon 272, 285. Baudri 77. Bauer H. 33. Bäumer 141. Bäumfer Ml. 215, 216. W. 148. Baumgarten 222. Baumgartner 201, 212. Baumstark 76. Baunard 28, 179. Bautain 251, 261. Baut 30, 36, 49. Bazzanella 81. Bechte 168. Beck D. 152. - 3oi. 211. - Jul. 256 - R. A. 148. - Rt. 181. Becker F. 182. - 3. 3. 32. Beckr 283. Beda der Chrwürdige 98. Beelenherm 191. Beining 244. Beiffel 49, 219. Bellamy 46. Bellarmin 30, 115, 168. Bellecius 164. Bellefroid 88. Bellesheim 74, 75, 176. Belon 153. Benda 188. Beneditt XIII. 114.

Benedift XIV. 138. Benger 79. Bergamo 57, 277. Bergmann 140, 192. Beringer 149. Berlage 36. Bernard a Piconio 18. Bernardina 181. Berndorf 86. Bernhard St. 99, 168, 171. - vom h. Sakramente 170. Berrisch 85. Berthier 58. Berthold M. 228, 275. - Th. 107, 282. — von Regensburg 103. Bertouch 72. Bertram 43. Beji 86. Besson 105. Beftlin 84, 176, 177. Beuren 60. Beutter 69. Benr 96, 121. Biafi 244. Bickell 22. Biedenfeld 72. Bierbaum E. 115, 117, 124, 167. — P. 56, 270. Biermann 91, 194. Bihler 97, 101. Binder F. 77, 219. — **G**. 181. — M. 62, 94. Binet 285, 291. Binterim 138. Bijchofberger 49, 134. Bisping 16. Bitschnau 175, 176. Bittner 43, 55. Blaas 194. Blattmann 181. Blin 103. Blofius 151, 255. Blot 130, 261, 273, 277.

Boccard 32. Boct 142. Bodewig 275. Böckeler 147. Böhm J. 202. Bohl 65. Boiffarie 121. Boiffieu 155. Bolanden 207, 233. Bolc 140, 220. Bona 138. Bonaventura St. 37, 108, 168, 180, 281. Bonefons 166. Bongardt 126. Bonifatius bon Maing 150, 163, 287. Bonniot 32. Bonsmann 71, 180. Boone 261. Bordoni 101. Borgo 271. Borromäus, j. Karl B. Bossuet 100, 130. Boudon 126, 167, 277. Bougand 31, 33. Boulangé 169. Bouraffé 40. Bourdaloue 100, 112, 113, 130, 162. Bourdon 161, 246, 261, 267. Bourier 189, 196. Boutault 166. Boylesve 71, 273. Brandle 256. Braig 29, 212, 215. Brandenberg 197. Brandenburg 65. Brandenburger 201. Braun E. 183. -- Jabella 208, 242. - Ř. 41, 215. Braunsberger 23, 296. Breisdorff 167. Breiteneicher 94, 106, 110, 112, 115, 157.

Bremicheid 231, 232, 250, 260, 262. Brentano 33. Brigitta St. 171. Bringmann 211. Brischar 71, 88. Brit 251, 283. Brockhaus 235. Broothoff 72. Bröckelmann 30. Bronchain 120. Brouwer 174. Bruder 161, 166, 168, 169. Bruder 50, 180, 181. Brück 60, 67, 75, 195. Brühl 224. Brüll A. 198. - 5 29. Brüner 192. Brugier 191, 225. Brunner 3. 2. 250. - Seb. 32, 33, 66, 77, 97, 181, 215. Bruno 185, 197. Bruns 258. Bruse 191. Brynych 101, 116. Bucci 142. Buchfelner 250. Bucher R. 97. Buchmann 176, 178, 244. Buck 277. Bürgel 195, 199, 200, 201, 203, 204. Buljano, j. Albertus a. B. Bumüller 77. Buohler 80, 145. Burghard 64. Burton 290. Bujaus 154. Buse 180 Bujenbaum 56. Businger 69, 107, 193, 197, 244, 257, 286. Bust 95, 99, 101, 110, 111, 113, 126.

Buß 72, 179. Busse 50. Byrn 140.

6

Cajetan, Kardinal, 38. Calmet 16. Camus 39, 40, 169. Canifius 98, 183, 188. Cantu 224. Capecelatro 181, 182. Cavellmann 83. Carafa 171. Carb 86. Carl, f. Rarl. Caftella 123. Cathrein 42, 212, 231 Cattaneo 167. Cauffette 29. Cecconi 70. Celano 180. Cepari 173, 179. Chaignon 152, 170. Challoner 154. Champeau 180, 257. Chardon 249. Charitas 97. Charmes 79. Chenart 155. Chérancé 180. Chevalier 149. Chevassu 153. Chrazaszcz 121. Chrift 208. Chrysoftomus St. 101. Clarte 121. Clarus 63, 180, 181. Clajen 124, 285. Claffen 245. Clemens P. 156. Clericus 112, 174, 205. Climacus 168. Cochem 81, 82, 107, 138, 146, 162, 186, 255, 257, 264, 290. Coleridge 179.

Colmar 94, 110, 113. Colom 162. Colombière 156. Columban 203. Combis 36. Commans 165. Commer 44, 48, 211, 214, 216. Conrad 144. Coornaert 90. Coret 113. Corlun 17. Cornelius a Lapide 16. Cornely 16, 181. Coffa 230. Cofta 113, 114, 115, 116, 123, 295.Cofta=Rossetti 211, 212. Cotel 164, 166. Coudenhove 158. Coulin 124, 126, 160, 161. Cramer 46, 80, 153, 157, 167, 204, 207, 245, 246, 249, 259, 275. Craffet 152, 157, 164. Cretineau-Joly 72. Croijet 122, 167, 175, 270. Cuiact 284. Cyprian von Eggolsheim 252.

## D

Dadolle 261.
Dahlmann 73.
Dahmen 71.
Dalhoff 96.
Dalier 163.
Dalponte 37.
Damanet 173.
Damroth 188.
Daniel G. 120.
Daniel G. 120.
Danneder 117, 118.
Dannerbauer 65.
VUnnibale 56.
Daras 176.

Darche 182. Dasbach 233. Daumer 33. Daurignac 72. Dausch 22. David 140, 205. Debuffy 283. Deby 33. Dechamps 283. Deham 242. Deharbe 36, 69, 162, 166, 183, 185, 241. Deigendesch 200. Delama 59. Delaspée 85. Del Bechio 56. Dengler 221. Denifle 74, 77, 117, 170, 171. Denis 158. Dent 202. Dens 47, 48. Denzinger 38. Deppe 96, 98, 99, 200. Desjarding 283. Deut 205, 207. Devis 278. Didon 39, 295. Diebels 146. Diebolder 41. Dieckhoff 56. Diefenbach 3. 75, 181. — £. 243. Diel 77. Diendorfer 64. Diepolder 32, 43. Dieringer 96, 101. Dieffel 116, 231, 295. Dilgetron 118, 179. Dintel 49, 101, 111. Dionysius der Karthäuser 168. Dippel 30, 98, 101, 106, 139, 213, 214, 215, 218, 229. Dircting 253. Dodana 203. Döllinger 51, 74, 75. Dörholt 43, 50.

Donin 139, 175, 177, 264. Toré 123. Dojenbach 251, 271, 272, 276, 285, 287, 290. Doğ 173, 174. Donotte 271. Trammer 101. Drane 180, 182. Drechst 183. Drecter 88. Treer 112, 176, 194, 248. Treher 69, 183, 186, 243. Dreigel 258. Dreffel 214. Dreves 148, 149. Tregelius 172. Trofte 67. Dronjen 225. Dubelmann 183. Tubvis 80. Duchesne 137. Tuerm 67. Tüfterwald 23, 278. Duhr 72, 77. Duilhé de Saint Projet 29. Tumas 54. Tupanloup 39, 59, 60, 85, 128, 201, 205, 207, 260. Durich 104. Dutripon 90.

#### Œ.

Ebenhöch 232.
Eberhard A. 107.

— M. 93, 97, 113.
Ebert 158, 178.
Eberte A. 82.

— M. 139, 230.

— M. 121.
Ebner 76
Eder 168, 200.
Edi 218.
Effinger 159, 253, 254.
Egger Ang 31, 52, 249, 294.

— B. N. 180.

Egger F. 36. Eglije 64. Eggolsheim 252. Chmig 91, 105, 109. Chrensberger 154, 257, 260. Ehrhard 222. Chrle 77. Chrier 93, 102, 113. Einig 47. Girainer 28. Eisenring 98, 157, 290. Elbel 56. Eljäffer 148. Elfener 269. Eming 157. Emmerich Anna Ratharina 158, 171, 172, 257. Englmann 46, 203. Epping 2'4. Erdinger 103, 105. Erdmann 197, 198, 199. Ertens 285. Ernefti 87, 139, 204. Ernft 3. 46. Eich 203. Effen 19, 79. Effer F. Th. 120. **23**. 189, 247. Eftius 17. Eubel 72. Euringer 121. Enjebia 206. Evers 52, 75. Enmard 246.

#### 7

Faber F. W. 108, 126, 169, 170.
— M. 100.
Såf Abolf 218.
— J. 77.
Fårber 241.
Falger 82.
Falinsti 188.

Falt 177, 189, 193, 195, 208, 222, 242, 246. Fallour 71. Fauré 180. Faustmann 145, 263, 271, 279, 286, 289, 290. Ferht 244. Fechtrup 28, 179. Fecte 157. Fehr 72, 76, 224. Feigerle 106. Reije 62. Felbiger 203. Feldner 41, 42. Felig 100, 102, 230. Fell 213. Feller 81, 264. Felten 17, 71. Fénelon 88, 100, 130, 169, 204, 207. Feßler 27, 45, 69, 70. Fict 194. Fillion 20. Finte 78, 222. Fischer 21. 34. \_ E. 113, 145, 190, 193, 246, 248, 265, 284, 287, 288. — E. 2. 24, 34, 211, 214. — F. 69, 140, 183, 192, 198. — J. 266. Fléchier 100, 130. Fleich 173. Fleuriau 181. Florentini 175, 241. Fluct 88. Försch 83, 264, 290. Förster 77, 93, 98, 118. Forsteneichner 228. Fortner 177, 193. Fourier 164. Franciofi 122. Francte 204. Franco 31, 58, 205, 271. Frant 48, 117, 123. Franke 130. Frant 218.

Franz 44. Franzelin 37, 41, 42, 44, 47. Franz von Sales 57, 88, 162, 164, 168, 169, 173. Franz Xaver 168. Fraffinetti 80. Freimuth 233. Freisen 63. Fretté 39. Freund 281, 284. Freundgen 204. Fren 109, 253, 285. Fricker 55. Fridlin 289. Friedhoff 21, 55. Friedlieb 39. Friedrich Al. 286. - 3. 74. Frinden 264. Frind 29, 74. Frings 120. Frint 127. Frijon 154. Frit J. A 185. — L. 128, 129. Fröhlich G. 189, 243. -3.188.Fuch\$ 55. Fuchssteiner 156. Führich 165, 220, 278. Fürft 220. Fürstenberg 203. Füßl 102, 108, 117, 158, 271. Fuhlrott 91, 94, 98, 99, 110, 114, 116, 117, 118, 125, 128. Fulvius 233. Funt 26, 27, 28, 60, 68. Funte 78, 202. Furtner 48.



Gabler 148, 149. Gabriel de Barceno 56. Gaduel 87, 151, 162, 173. Gaile 102. Malen 21. p. 261. - M. v. 285. Galetti 243, 274. Galland 71, 77. Galle 149. Gallifet 122. Gallifer 203. Galura 82. Gams 74, 78, 102. Gangauf 41. Ganjen 204. Gapp 196, 246. Gargia 284. Gasparri 62. Gasquet 76. Gagner 79, 83, 84. Gaud 169. Gaubentius 166, 269, 271. Gaume 244. Gantrelet 160, 270, 271. Gaper 108, 126. Wehlen 107, 282. Beiger Ed. Ephr. 18. — Ñ. 143, 145. — R. A. 143. Weiftbeck 227. Gemminger 96, 109, 118, 119, 127, 128, 266, 267, 283, 284, 286, 288, 289. Gentellis 284. Gerardin 167. Geretsmatt 121. Gerlach 61. Germanus 75. Gertrud St. 171, 258, 260, 264. Geftel 60. Gfrörer 74. Gibbons 31, 139. Giefers 217. Gietl 51. Giehrl 265. Gihr 138, 142. Gils 280, 284. Ginal 115, 179. Ginther 159. Giordano 117.

Gister 179, 198. Gla 23. Glaser 102. Glattfelter 186. Gloßner 36, 46, 214, 216. Gobat 150, 290. Gobinet 250. Göbel A. 102, 158, 194. — Fr. 103. Göbi 195. Göpfert 44, 59. Görres G. 165. - 3. 58. — Ř. 231. Gofer 151. Goffine 85, 172, 255, 256. Goldhagen 271. Gonzalez 212. Gottfried 232. Gottlieb 33, 51, 198. Gouffet 56. Granada j. Ludwig von G. Granderath 70. Grafer 95. Graft 128. Graßmann 41. Gratian von Linden 72, 201, 232, 263. Gras 20, 253. Graun 294. Grazmüller 292. Greff 180. Gregor d. Gr. 80. Greith 102. Gretich 95, 113. Gretfer 265. Grießt 62, 65. Grignon de Montfort 108, 282. Grillenberger 168. Grillwiger 49. Grimaldi 66. Grimm 23, 39. Grimme 35. Grijar 75 Gröne 47, 69, 71. Grönings 113.

Gronheid 54, 194. Groot 30. Grojez 176. Groß 150. Großmann 107. Grothe 125. Grou 155. Grube 76. Gruber Aug. 187. - S. 216. Grünnes 219. Grundfötter 58, 65, 116. Grupp 212. Gueloz 290. Guéranger 138, 139, 280. Güttler 24, 213. Gumppenberg 114, 116. Gury 54, 58. Gutberlet 19, 30, 210, 213, 214, 216. Gutbrod 82, 206.

## Š.

Habermann 260. Habighorft 95, 112. Habingsreither 183. Habrich 204. Sact 221. Sacter 21. 242, 249, 259, 263. — F. 253. Säckler 53, 247. Sägeli 104. Hähnlein 56. hafen 91, 130. Saffner 211, 213, 215. Hagel 33. hagemann 210. Hager 34. hagg 46, 159, 281. Sahn 73. Sahn=Sahn 28, 74, 182. Baid B. 98, 143. Haine 56. Dais 47. Sate 30, 31, 183, 293.

Saller 147, 192. Samacher 280. hamma 216. Sammer B 72, 243, 244. Ph. 120, 259, 261. Sammerftein 30, 32, 53, 66, 154, 231, 232, 233. Saneberg 17, 19, 20, 24, 105. 157. Banf 52. Sansjatob 114, 117, 118. Hardy 34. Saringer 55, 57, 149, 180, 264. Harrer 103. hart van der 163. hartleben 227. Hartmann 137. Dajat 195. Sattler 122, 160, 167, 170, 172, 177, 182, 193, 205, 220, 256, 266, 271, 272, 278, 281, 285 Sauber 91, 256, 263. Saug 205. Saujer 84, 121, 138, 147, 192, 248, 253, 254, 258, 274, 280. Hausherr 48, 122, 137, 145, 159, 173, 176, 181, 271, 272. Saas &. 271. - R. 26, 75. - R. 187. Saberl F. X. 144, 146, 254, 279.— **3**. 106. Bebenftreit 116. Becher 220. Becht 290. Heckner 217. Beemftede 239. Sefele 26, 37, 70, 142. Beffner 112. Seggen 180. Behel 112. Heidinger 181. Seim 66, 179. Beimbach 130.

Beimbucher 47, 48, 76, 81, 124, 191. Beiner 62, 65, 66, 67. Beinrich G. A. 246. - 3. 3. 30, 33, 36, 70, 138, 139. Deiß 48. Beitemeyer 147. Helfert 65. Bellinghaus 226. hellweger 266. Helyot 72. Sente 44. Senle 18, 23. Benrion 72, 73. Benje 121, 167, 172, 176. Berbart 204. Serber 204. Herbold 188. Berbft 91. Berchenbach 228. berder 199, 235. Berdt de 136. Hergenröther J. 28, 41, 65, 67, 68, 70, 71, 77, 234. — Ph. 43, 59, 61, 67, 85. Hermann 80. Hermes 64. Herold 205, 252. Herrmann 75. Bertlein 84, 98. Hertling 179, 215, 216, 230. Bergog 57. Beffe-Bartegg 227. Bettinger 29, 30, 31, 45, 80, 87, 127, 161, 264. Bevenefi 156. Heyberger 217. Benden 279. hieronymus St. 204. Hilarius 56. Silf 271, 277. Sillegeer 265. Hillmann 205. pilpijch 59, 205. Silt 42.

hiltensberger 184. Simioben 139. Simmelftein 88, 90, 91, 99, 113, 121, 177, 190, 200, 277. Sinffen 246. Sinterlechner 116, 268. hipler 68, 88, 195. hiptmair 217. Birichel 85. Birscher 96, 101, 107, 114, 261.hirschfelber 188, 199. Site 230, 231, 233. Soberg 18, 254. Soennt 137, 141. Doensbroech 33, 53, 67, 73. 168.Höfler 71. Söflinger 137, 208. Höhler 53. Söhne 176. Höing 204. Hölscher 23. Şörl 137, 253. Şöşl 59, 141. Sovelmann 253, 258. Höver 173, 181. Sofele 121, 182, 257, 282. Soffelize 166, 251, 260, 265, 275, 276, 277, 285. Hoffmann E. 224. — F. S. 164. — 3. 48, 295. — M. 121. — N. J. 57. Hofmann 177. Hofmanninger 277. hohenthal 232. Sohoff 75. Holyklau 48. Solwed 109. Holzammer 199. Holzhauser 18. Solawarth 76, 138, 170, 223, 262.Soppe 44, 59, 115.

Hortig 68. Houben 156. Houdry 90. hower 186. Sowitt 219. hrabanus Maurus 203, 204. huber J. G. 186. — M. 58. hubert 181. Hubertus 275. Huck 189. hübner 71, 226. Süffer 179. pülstamp 71, 226, 240. Hümer 46. hünner 119. Hüfing 180, 182. Hugo von St. Victor 203. Sugues 169, 278. Suguet 91, 108, 111, 122, 124, 126, 159, 272, 283, 285. Huhn 63. Hummelauer 16, 24. hummer 288. hundhausen 18. Sungari 97, 99, 109. Sunolt 105, 111, 114, 116, 117, 118. Hurter F. 33, 71. - S. 26, 36, 51, 96,

## 3.

Jaccoud 211.
Jacobs, f. Jakobs.
Jäger E. 230.
— K. 119.
Jägers 189.
Jägger 145.
Jais 80, 112, 196, 197, 241.
Jakob A. 227, 228.
— G. 217.
Jakobs 86, 290.
Jamin 172.
Janner 131.

Janisen J. (Historiter) 75, 77, — J. (ascetischer Schriftsteller) 295.Janvier 181. Farisch 51, 97, 241. Fbach 76. 3bar 16. Jean-Jean 100, 111, 114. Jehly 31, 79, 235. Jeiler 181, 269. Ignatius von Loyola 161. Ilg 153, 161, 270. Inhofer 59. Joaneser 128. Jocham 55, 164, 166, 177, 200, 255. Jörg 75. Johann, Erzherzog, 214. Johannes A. 293. - Climacus 168. Johann vom Kreuz 171. 30ly 72. Jonas 203. Joos 146. Joseph Maria vom h. Satramente 108. 3or 109, 112, 120, 126, 276. Johan 181. Judde 161, 164. Julian 149. Jung 125, 127, 244, 247. Jungmann B. 27, 30, 37, 41, 42, 45, 49, 68. **— 3. 87, 108, 122, 208, 214,** 218. Jungnit 176, 177, 193. Jure, f. Saint-Jure.

#### Šą.

Kaberavek 213. Kagerer 44. Kahl 231. Kahle 229. Kaiser A. 180. Raifer C. 28. 234. Ralter 73. Raltner B. 69. - 3. A. 283. Ramp van de 248, 249. Rappen 116, 266. Marter 26, 77. Karl Borromäns 142, 169. Marner 147. Ratharina von Siena 171. Katichthaler 37, 44, 46, 47, 50, 94, 108, 112, 117, 148. Kaufmann J. M. 44. — Q. 219. - 91, 216, Raulen 19, 22, 44, 180, 227. 234, 255, 257. Ranjer F. 227. -3.149, 202.Sect 21, 49. Referioher 141. Rehr 203. Mehrein 88, 201, 202. Reilmann 186. Reiter 86, 226. Keller A. 201, 204. - 3. A. 92, 93, 107, 108, 111, 122, 124, 125, 126, 129, 150, 191, 208, 241, 248, 267, 284, 285, 287. Rellner 3. B. 294. — \$\mathbb{L}\$. 198, 201, 202, 203. Rempf 140, 177, 271. Renrict 37, 56. Reppler 17, 219, 221. Rerner 71. Rerichbaumer 58, 79, 80, 96, 98, 109, 113, 115, 119, **2**01. Rerffenbroick 75. Stetteler 93, 118, 231, 245, 258. Renn 77, 224. Rieffer 138, 255, 286, 287, 288. Riel 266, 287. Rienle 21. 146. - 3. R. 105. Riepert 225, 227.

Rihn 24, 28, 40, 253, 258. Rinane 126, 167. Rintel 48, 115. Rirnberger 146. Mirichtamp 43, 46. Rirftein 69. Rift 91, 121, 139, 156. Riftemater 15. Majen 43, 46, 95, 99. Klaus 90. Mauß 231. Rice 48. Mlein E. 231, 232. — 3 219, 252. — S. 71, 77, 224. - Th. 116. Aleinen 60. Kleinermanns 181. Rlent 170, 250, 261. Mleutgen 17, 37, 41, 94, 211. 271. Aleyboldt 166. Mlingl 84. Alofutar 17, 18. Rlopp 224. Alostermann 275. Anabenbauer 16, 19, 213. Anecht 72, 197, 199. Rneip 138, 197, 285. Aneipp 83. Kniep 84, 176. Anöfler 219. Stnöpfler 27, 70, 76, 78. Anoll Alb. 30, 294. — S. 95, 98, 105, 119, 120, 125, 158, 290. Anopp 22. Anors 101. Anor 45. Robler 74, 76. Roch E. 115. - S. 72. **— 33. 233.** Röhler 80, 111. Köllner 88. Römftedt 255.

Rönig M. 23, 32, 48, 141, 181, 184. — 3. 23, 294. Königbauer 202, 203. Königsborfer 104, 114, 194. Köppler 67. Körber 39. Köffing 138. Köfterus 190, 196, 205, 241, 244, 247. Kohlbauer 21. Rohout 116. Rolb &. 109, 122. **- 3.** 118, 179. Kolberg H. 96, 107, 125. — J. 32, 227. Kolping 206. Roneberg 33, 177, 190, 193, 231, 232, 247, 264, 268, 284, 286, 288. Appallit 28, 68. Ropp 203. Morioth 20. Kornmüller 148. Rortleitner 19. Stothe 148. Notte 90, 91. Rogenn 227. Arafft 52. Arampf 42. Kraneburg 259. Aranich 294. Araß 228. Araus 68, 74, 218, 219, 222. Krause 216. Arang 35. Arebs 270, 273, 284, 288, 290. Areienbühl 189. Areiten 77. Areitner 63. Areittmayr 64 Arement 18, 21. Areujer 138, 218, 221. Areustamp 256, 264. Areuzberg 167. Mrid 64, 65, 83, 87, 105.

Arieg 34. Rrieger 147. Strier 103, 174, 181, 208. Mrimphove 178, 180. Aröfiges 180. Rroll 95, 110, 121. Arones 91, 103, 188, 234. Arombholz 110, 113. Kronenberger 103. Arüll 130. Arutowsti 158. Arutschet 146. Ruboth 294. Ruefftein 230. Rünzer 102, 105, 111, 115, 119, 121. Rugler 154. Ruhlmann 181. Ruhn 218, 219. Runz 203. Rurz A. 39, 47, 48, 119, 121. — §. 220. Rutichter 62.

#### S.

Laberenz 88. Lachemair 251. Lacordaire 100, 120, 160, 179, Lämmer 61, 179. Lagrange 181, 182. Lahouffe 211. Laib 142, 221. Laicus 232. Laireiter 287. Lalomia 283. Lambruschini 255. Lamezan 111, 114, 118. Lancicius 155. Landauer 64. Landmann 245, 247. Landvis 228. Landriot 128. Lang B. 90. - £. 177, 178.

Langer 15. Langthaler 252. Lanz 109. Lapide 16. Lara 24. Lasserre 33, 121. Laurent 16, 96, 104, 109; 111. Laurenti 285. Laurin 62, 63. Lauterborn 84. Lauterer 83. Laven 186. Laymann 56. Le Camus 39, 40. Lechner 91, 164. Legnani 40. Legrand 245. Leguay 164, 174. Lehen 166. Lehmtuhl 54, 151, 154, 272. Lehner 107, 218. Leict 169. Leineweber 190. Leinkauf 184. Leinz 63. Leiter 145. Leitner F. A. 45, 122. - 5. 290. - 3. 80, 161, 177, 201, 273, 279, 281. — Sp. 102. Le Maire 144. Lenarz 153. Lennary 56. Lennig 157, 160. Lenz 229. Leo S. 180. — XIII. 42, 60, 169, 230. Leogast 75. Leonard 174. — da Porto Mauritio 57, 113, 116, 138, 171. Leonardus 143. Leonardy 291. Leonrod 182. Lercari 126.

Lerchenfeld 227. Leron 122. Lester 289. Leffius 151. Leuzinger 293. Ley 231. Liberatore 211, 230. Liebenau 260. Lieber 43. Liebermann 30, 37. Liebert 292. Liell 222. Lierheimer 94, 105, 106, 107, 115, 117, 125. Lieffem 208. Ligny de 39. Liguori, j. Alfons von L. Lindemann 76, 225, 226. Linden G., f. Gratian von L. — \$. 115. Lingg 66. Linsenmann 55. Linsenmayer 59, 88. Lipp 149. Llevaneras 280. Loch 14, 15, 22, 38, 49. Löcherer 287. Löffler 82, 187. Lönary 60. Löper 139. Lohan 42. Lohmann 39, 155, 157, 161. Lohner 90. Lohrum 48. Loify 22. Lombez 166. Looshorn 180. Lores 48. Lorent 71. Lorinfer F. 57, 95, 115, 117, 124, 210, 228. — F. B. 228. Louvet 291. Ludewig 81. Ludger 164. Ludwig de Ponte 154, 155, 156.

· Dhizhada Colo

....

Lubwig M. 85, 125, 127, 128.

— von Granada 100, 168, 171, 277.
Lüben 136, 180.
Lueg 90.
Lübtle 69, 138, 221.
Lüthen 24.
Lüthen 274.
Luife be 65.
Luther 54.
Lut 130.
Lut 227.

### M.

Maas H. 74. — J. D. 146. Mac-Carthy 100. Mach 32, 42, 69, 103, 114, 115, 139, 140, 184, 198. Mache 115. Macherl 182. Mader 73. Madler 294. Mändl 155, 157. Magon 27. Mahl-Schedl Alpenburg 61. Maier A. 17, 18, 82. Mailly 169. Maire le 69, 144. Majunke 75. Malan 182. Maldonat 16. Maliste 116, 184. Maltmus 140. Malou 19, 21, 180. Malou 22, 174. Mandel 41. Manning 81, 99, 116, 122, 124. Manz 235. Manzoni 42. Marbe 180. Marc 56. Marchal 250, 258, 260, 265. Marchand 207. Marcard 109.

Marcour 181. Mardetichläger 194. Maria von Jejus zu Agreda 171. Marianus a Novana 42. Marie-Josef 182. Mark 103. Marmon 96. Marquardt 48. Marques 122. Marres 59. Marihall 73. Martin A. 164. — Konrad 17, 22, 45, 52, 53, 55, 61, 70, 85, 93, 97, 99, 113, 115, 120, 122, 139, 170, 171, 181, 184, 272. Martorell 123. Mascaron 130. Massaruti 159. Majfilon 100, 129. Maßi 98, 102, 109, 111, 112, 115, 127. Mast 162. Mathias 265. Mattner 104, 117, 127, 130. Mauracher 241. Maurel 33, 47, 149. Maury 100, 130. Mayer G. R. 18, 19. — Joh. 195. — J. M. 225. \_ Ŏ. 200. Maynard 181. Mayr F. S. 190. Mayrhofer 45. Mazzella 46. Meer 116, 152. Mehlem 162. Mehler J. B. 230. -- £. 91, 110, 111, 122, 123, 128, 130, 139, 140, 192, 194, 256. Meier 179, 181, 203. Meinhold 208. Meistermann 30, 120, 122.

Melcher 80, 102. Melchers 167. Menne 49, 102, 126, 160, 187, 194, 278. Mennel 144, 286. Mengel 221. Méric 167, 230. Mertle 201. Mermillod 286. Mertens 180. Meichler 122, 153, 160, 179, 282. Megner A. 17, 18, 21. — F. 137. Mette 139. Mettenleiter 147. Meunier 88. Men 185, 197, 2-0, 240. Meger 211. Michael 77. Mielot 182. Migne 27. Mir 31. Mitterer 146. Mitterrupner 153. Micoch 18. Möhler J. Al. 27, 37, 53. — ℜ. 187. Möller 77. Mönch 177. Mönchemeier 78. Mohnite 42. Mohr 148, 156, 160, 178, 251, 255, 257, 270, 277. Mohren 156. Molitor B. 220. **- 33.** 70, 87, 94, 113, 117. Molmann 204. Monbrun 181. Monnier 235. Monjabré 105, 120, 130. Wontalembert 71, 72, 74, 181. Montefeltro 101. Montfort, f. Grignon de M. Moormeifter 230. Morgott F. 39, 47.

Morgott L. 189. Morin 148. Morotius 58. Moufang 195, 253, 254. Moulart 65. Mon de Sons 67. Mühlbauer 135, 143, 145. Müllendorff 63, 153, 181, 191, 194, 198. Müller A. 67, 220. **- E.** 56, 238. **— 3.** 180. -3.71.- §. N. 96, 98, 110. - R. 43. **— M. 126.** - D. S. 212. - Etto 208. - 単. 95, 117, 120, 124, 127. - 悪. 貴. 213. Müllermeifter 198. München 66. Müngenberger 142, 227, 274. Murray 44, 100. Muth 244.

#### 77

- Muzzarelli 81, 140, 283.

Nacatenus 255. Magelichmitt 99, 114, 118, 124, 125, 127, 130. Nampon 53. Neher 67, 149 Nehr 134. Neije 201. Melt 182. Relleffen 116. Repefny 47, 124, 190, 196. Neteler 18, 19, 21, 22, 23, 293. Reth 57, 79, 137. Neumaier 130, 191. Reumann 115. Reumanr E. 212. **—** 3. 120, 163, 255. Rictel 3. 230, 294.

Nictel M. A. 88, 97. Nicolas 103, 108, 211. Niderberger 233. Riederegger 179. Niebermaier 278. Niedermaner 165. Niehues 76. Nienhaus 32. Rieremberg 46, 167. Nitel 230, 294. Nilles 272. Ninzatti 56, 62, 123. Nirichl 27, 28, 42, 59, 68. Nißl 33, 88, 147. Mir 123. Roggler 268. Moldin 122, 123. Noste 212. Norbert a Tur 30. Norrenberg 225, 232. Nostadt 96. Roftig-Rinect 215. Notter Balbulus 203. Nottbeck 145. Nouet 154. Novana 42. Nußbaum 82.

### 6

Oberberger 232. Oberdorffer 46. Oberer 188. Dbic 101. D'Byrn 140. Days 43. Ohler 57, 96, 110, 118, 201. Dijchinger 17, 28, 56, 98. Offers 83. Oltenburger 65. Omer f. Saint-Omer. Oppermann 181. D'Reilly 71. Orti y Lara 24. Osborne 270, 275, 276. Dijeg 60.

Divards 36, 40, 41, 42, 45, 47, 49. Ott 3: 3: 187. — G. 81, 108, 111, 126, 176, 244, 250, 257, 264, 274, 281, 283, 285. Otte 222. Otten 212. Overberd 220. Overberg 198, 204.

### 20.

Paajch 125, 246. Bachtler 60, 203, 254, 279. Pagani 276. Valafthy 56. Ballavicino 70. Valma 156. Palmieri 46, 48. Banet 18. Bankau 28. Panholzer 203. Papencordt 287, 290. Bascal 231. Paffaglia 44, 45. Paffy 157, 163, 169, 250. Paftor 71, 75. Batiß 21, 59, 94, 96, 98, 109, 111, 112, 113, 118, 120, 122, 123, 128, 154, 155, 156, 163, 173, 181, 250, 261, 272, 277, 282.Patrigani 284. Paulhuber 116. Paulitichke 227. Pawlicki 32. Pázmány 95. Pecci, Kardinal 41. - Papft, j. Leo XIII. Beinlich 106. Bell 43, 69. Peraldus 203. Bereira 114. Pergmanr 162. Bérin 229.

Bermaneder 61, 63, 64. Bermanne 168, 193, Berpeet 96, 114, 115, 117. Berrenbe 264. Berrone 37, 48. Berthes 228. Perzager 282. Besch Chr. 34.  $\begin{array}{c} -5.231. \\ -2.211, 213, 214, 257, 268. \end{array}$ Besendorfer 249, 250. Befiler 199. Bestallozi 204. Beters F. 84, 167, 205, 251, 266, 277. - 3. 28, 44, 179. - 3. 19, 293. - Th. 59. Pet A. 139. - 3. S. 38, 66, 88, 212, 213, 215. Beuter 103, 198. Bfaff 192. Pfahler 179. Bfannenschmidt 72. Bfeifer 215. Weilftücker 14. Bfifter 203. Pfiger 265. Pfülf 77. Pflugbeil 289. Philipp J. 154, 159. - Neri 170. Phillips 61, 62. Bichler 233. Bidert 57. Biconio 18. Bider 69. Biel 147. Bieper 73, 204. Binart 156, 167. Pingsmann 180, 182. Bircher 248. Plantier 45. Plasmann 48. Blat 228.

Blatweg 72, 106, 160. Bleithner 141. Blett 128. Plüß 228. Bolgt 17. Pöppl 241. Borggen 273. Pösinger 97. Pöst 178. Bötich 197. Ponte, f. Ludwig de B. Pontius 48. Portmann 38. Pothier 148. Potters 212. Pottgeisser 94. Poujoulat 28. Bradel 120. Brand 255. Brat 28. Prattes 85, 102, 115, 116, 125, 127, 128, 163, 250. Brazmarer 174. Pressensé 33. Brobst F. 32, 47, 49, 55, 80, 137, 140, 195. - u. 275. Profittlich 139, 188. Brojet 29. Brudlo 243. Bruner 28, 54, 57. Büß 224, 225, 226. Buntes 254. Buftet 131, 132, 133, 134. 135, 136. Butichögel 96. Butger 225.

۵.

Quadrupani 167, 172.

28

Rachberger 121. Race 87, 88.

Räß 73, 175. Raffenberg 260. Raffl 18. Raffler 181, 279. Raich 53, 190. Raiffeisen 233. Ramers 49. Rampf 18. Ranjauer 180. Rapp 75. Rappenhöner 43, 55. Rasta 21. Rathgeb 187. Ratisbonne 53, 261. Ratte 58, 163, 164, 168. Rapinger 230. Rauscher 116. Ravignan 164, 261. Rebbert 74. Redeatis 182. Redner 49. Redwood 33. Reger 185, 248. Régnon 39, 41, 47. Reichensperger 218. Reiching 73. Reilly 71. Reinerding 30. Reiners 142. Reinkens 28. Reifcht 14, 15, 18, 95, 220, 229, 254, 278, 279. Reiß 192. Reiter 248. Reithmayr 15, 18, 19, 20, 26. Reithmeier 114, 180. Reitmayer 30, 31, 185, 187. Remic 269. Renaudot 137. Renz 43. Reich 67. Rettenmaier 285. Reusch 19, 24, 293. Reuter S. 66. — 3. 57. — 33. 225.

Rhabanus Maurus f. Srabanus. Rheinstädter 29. Rhode C. E. 225. — Chr. G. 84, 190. Ribet 58. Richard 182. Richrath 143. Richter 102. Ricter 79, 83, 88, 117, 188. Riedel 33. Riedl J. 95, 98, 99. — D 77. Riedle 63, 65, 144, 263. Rieforth 137, 146. Rieger 144. Rieß F. 21. - R. 20. Rietter 55. Rinaldi-Bucci 142. Ringholz 180. Ringseis 77, 181, 220. Rinn 161. Rippel 155. Riotte 96, 112. Rittler 212. Ritinger 279. Riva 159. Rive 45, 48, 105. Robert 90. Robitich 69. Rober 162. Rodriguez 166. Röckerath 21. Röggl 58. Röhm 18, 49, 51, 53, 110, 111. Röricht 20. Rofen 142. Röster 28, 187. Rogacci 166, 167. Roger 126. Roh 30, 33, 104. Rohling 18, 19, 56. Rohmann 190, 276. Robner 107, 247, 257.

Rohrbacher 68. Rolfes 216. Roffus 69, 82, 194, 203, 252, 256.Romana 249. Romanelli 182, 261. Romanus 295. Roothaan 152, 161. Rojenthal 73. Rofignoli 290. Rostovány 39, 44, 63, 66, 140. Schäper 110. Rosmini 172. Rosmini=Serbati 81. Roft 117. Roth 21. Rottmanner 294. Rousseau 158. Rudigier 94, 98, 162, 166. Rudnifi 108. Rudolph 112. Rütjes 71, 176. Rütter 142. Ruhranus 53. Ruland 95. Ruppert 39.

## 5.

Sägmüller 66. Sailer 197, 203, 258. Saint-Jure 156, 164. Saint-Dmer 159, 167, 281. Saintrain 108, 159, 280, 284. Salle de la 204. Salvatori 57. Salzano 120. Salzmann 204. Samjon 178. Sanchez 48. Santi 62. Santini 181. Cartorius 273. Saffe 59. Sattler 69. Sauter 186.

SANGERSON ...

Sauzet 85.

Scaramelli 58. Scavini 56. Ethadjing 77. Ethäjer V. 16, 21, 23, 39, 109. — B. 19, 20, 23, 24, 127, 134, 137, 141, 281, 291. — 3. 117. Schäffer 234. Schäffler 185. Schäfler 51, 235. Schäzler 37, 42, 45, 47, 50, 51. Schafhäutl 148. Schanz 16, 23, 29, 75, 294. Schauerte 146. Schedl 61. Scheeben 36, 37, 46, 70, 167. Schegg 17, 18, 19, 20, 21, 22, 39. Echeffmacher 54. Scheglmann 287. Scheicher 55, 56, 62, 231. Schell 36, 41. Schenz 19, 23, 27, 43. Schepers 159, 179, 180, 280. Scheufigen 76, 226. Echerer A. 93, 97, 98, 99, 100, 109, 111, 127. Scherer-Boccard 32. Scherer R. 61, 67. Schenring 288. Echieffer 204, 207. Schiest 59. Schiffels 20, 192. Schiffers 23. Schiffini 211. Schildtnecht 192. Schilgen 64. Schill 47. Schilling 83. Schindler 181, 285, 295. Schlecht 147. Schleiniger 87, 88, 110. Schlefinger 262. Schlichter 71. . Schlör 151, 153.

Schloffer 283. Schlüntes 42, 184. Schmalohr 249. Schmalzl 219. Schmelzeis 182. Schmet 147, 148. Schmid Adalb. 106. — M. 32, 51, 211. — Andr. 141. — 3. 27. — Chr. v. 197, 241. — F. A. 161. — §r. 22, 37, 43. — §. ≅. 260, 266, 267. — 3. 44, 55. — 3. **C**. 91. — 301. 134. Schmidt F. 146. **- 3.** 50. - M. 67. Schmitt H. J. 34. - 3at. 45, 63, 87, 94, 151, 185, 190. — \$. &. 63. Schmittdiel 200. Schmiß F. 53. — \$. 3. 67, 118. — \$. 3. 3. 109. — \$. 83. — **3.** 191. Schmüger 159, 171, 257. Schmude 122, 180, 281, 288. Schmülling 94, 112, 113, 126. Schneedorfer 19, 20. Schneele 71. Schneemann 44, 45, 46. Schneid 212, 213, 214, 216. Schneider A. 182. — **B.** 149. — C. M. 28, 32, 38, 39, 40, - C. M. 25, 32, 55, 59, 40, 41, 212, 216, 291, 295. - 305, 124. - 305, 117, 138, 149, 151, 160, 166, 252, 253, 255, 271. - 3. R. 43, 50. - 2. 213.

Schneider Ph. 66. — \$\mathbb{B}\$. 42, 130, 214, 277, 290. Schnell 180. Schnepf 119. Schniger 76. Schnütgen 221. Schober 140. Schöberl 187, 195. Schöft 256, 290. Schön 220. Schönbach 88. Schönbold 165, 208. Schönen 188. Schönfelder 23. Schöppner 224, 226. Scholl 46. Echolz II. 18, 19, 22, 23, 24. — B. 26, 22. Schort 93, 104, 105, 114, 117. Schorn 253. Schott 121, 254. Schouppe 37, 90, 163, 184. Schrader 45. Schramm 58. Schreiber A. 260. — W. 225. Schröder 21. 66. — F. 179. Schrödl 67, 71. Schrörs 76, 78. Schröteler 111, 190. Schu 48. Schüch 78. Schuen 95, 99, 102, 127. Schüt Ludwig 38, 86, 115, 211, 213.— D. 76. - Solzhausen 227. Schuler E. S. 198. — G. M. 31, 49, 178, 213. — **33.** 118. Schulte 61, 193, 198. — Playmann 48. Schultzif 189. Schulz 204. Schumacher 196.

Schufter 3. 185, 187, 197, 199, 200. — Q. 75, 117. Schwäbl 111. Schwan 110. Schwane 44, 50, 55, 60. Schwart 259. Schwarz F. J. 142, 221. \$. 187. Schweiger-Lerchenfeld 227. Schweißer 146, 243. Schweb 30, 37, 211. Schwicker 77. Schwillinsty 101, 296. Schwind 220. Schwingshacks 115. Scopoli-Biafi 244. Scotti 154. Scupoli 167, 172. Sdralet · 78. Seebock 101, 121, 152, 161, 163, 164, 176, 179, 250, 269, 273, 274, 276, 278, 283, 284, 288, 289. Seeburg 243. Segneri 57, 100, 105, 114, 154. Seaula 119. Segur 31, 33, 60, 121, 126, 138, 170, 189, 232, 252, 259, 273, 275, 283, 288. Seidl 48, 66. Seifenberger 19, 24, 49. Seist 139. Seit 219. Selbft F. J. 23. 30j. 147. Seltmann 26. Sepp 33, 34, 38, 40. Serbati 81. Seger 114. Seufe 171, 277. Shahan 222. Sittinger 84, 95, 98, 107, 110, 114, 117, 118, 124, 125, 127, 180, 205, 257, 276. Sickmann 267.

Siemers 69, 184. Sighart 179. Sigmund 116. Silbernagl 35, 61, 64, 65. Silbert 28, 169. Simar 22, 36, 55, 59. Simler 152. Singer 161. Singel 176, 260, 280, 284, 287, 289, 290, Sittard 148. Stlenczka 119. Sladeczek 101. Smetana 162, 163. Sobar 278. Söber 44. Sommer F. X. 281. — J. Th. H. 107. Sons, f. Mon be Sons. Specht F. A. 24, 44, 193, 198, 202. — Th. 44. Speil 128, 141. Spillmann 27, 76, 227. Springl 28, 30, 36. Spruner 225. Stabell 115, 175. Stadlbaur 184. Stadler Al. 65. — J. E. 42, 179. — Joj. 30. Stahl 143. Staller 56. Stamm 39. Stamminger 177. Stanyhurst 157. Start 287. Startlauf 267. Staudenmaier 139. Stecher 119. Steck F. X. 247, 278. -3.81.Steenaerts 259. Stehle 204. Steibl 72.

Steigenberger 32, 53, 115, 214, 233, 243. Stein A. 182. — F. J. 59. Steindlberger 243. Steiner A. 99, 145. — Q. 163. Steinle 219. Steinmayr 284. Stelzer 181. Stelzig 249, 250, 259, 261. Stelzmann 244, 253. Stemlin 207. Stentrup 41, 42. Stephinsty 269. Stepijchnegg 71. Sterler 151. Stern 17, 18. Eterner 202. Stiefelhagen 34. Ctieler 227. Stillbauer 194. Stingl 64, 65, 203. Stir 154, 165. Stock 180. Stockbauer 222. Stödl 31, 43, 201, 210, 212, 213, 215, 218, 229. Stöger 77, 163, 170, 255. Stöhr 83. Störmann 207. Etoff 144. Stolberg 166. Stola 60, 87, 91, 175, 181, 182, 201, 205, 249, 254, 267, 270, 271, 278. Storch 140, 253. Storg 216. Strabner 153. Strehle 250. Studerus 143.

Stütle 181.

Supp 58. Surin 166.

Suarez 285.

Sulzbeck 180.

Sujo 171, 277. Sutor 137. Sveltif 189. Sveoboda 219. Sydows Wagner 227. Sylvius 203.

#### Œ.

Taille 284. Tanner 156. Tappehorn 18, 23, 49, 56, 59, 81, 95, 173, 210, 268, 276. Tappert 179. Tavagnutti 72, 93, 109, 179. Taxil 32, 60. Tenback 163. Terklau 140. Terich 140. Terier 99, 100, 109, 111, 112, 114, 163. Thalhofer 15, 18, 43, 106, 127, 136, 142. Theodor a St. Maria 276. Therefia, St. 171. Thiel 69. Thierry 272, 285. Thiem 123. Thim 119. Thomas a Vallgornera 58. - er Charmes 79. - von Aguin 17, 38, 156, 172, 187, 211, 212. - von Celano 180. - von Jeju 157. -- von Rempis 165. Thuille 28, 103, 104, 114, 280. Tiefenthal 18, 19. Tijchter 268, 270. Többe 40. Tönissen 143. Togni 79. Tondini 52. Touffaint 95, 98, 104, 156, 158, 179, 180, 181, 191, 245, 256, 284.

Traub 243. Trauner 207. Trento 114. Treppner 75, 190, 295. Treigh 134, 146. Trenge 226. Trevirinus 154. Triffer 41. Triffer 42. Tronfon 163. Tur 30.

### 20.

lldine 271. Uffinger 257. Ulenberg 264. Ullrich 118. Untel 76, 88.

## Z1.

Ballgornera 58. Balun 81, 144, 162, 163. Bandenesch 32, 42. Vannutelli 273. Varceno 56. Bascotti 68. Bechio 56. Begius 203. Beith 19. Belicky 294. Bendrick 151. Benedien 105. Vennewald 81, 144, 265. Ventura 101, 110, 111, 114, 129, 261. Bercrunffe 154, 155. Bering 61, 62, 67. Bermeulen 70. Bianney 100, 170. Vicenza 179. Vicetia da 37. Bidmar 115, 119, 294. Bieira 99, 100, 109, 111, 112, 114, 120.

Bigouroux 24, 25, Biseck 85. Bito33i 57. Boltl 286. Bogel 175. Bogels 275, 276, 278, 283. Bogeliang 230. Bogl M. 189, 190, 196, 198. - F. 154, 171, 282. Boltxjom 158. Boltmer 202. Bollmar 267. Bols 226. Bos, be, 180. Bojen 29, 37, 51, 257.

## 29.

Baal de, 71, 78, 221, 222. Wacter F. 136, 246. — St. 224. Wächtler 283. Wagner 192, 193. Wagnereck 26. Wahl 154. Baibel 56, 58, 82. Waldeck 186. Waldner 250. Walt 195. Waller 18. Walfer 276. Walther 190, 198. Walter A. 148, 184. — ₹. 61. — 3of. 120, 121, 126, 138. Wandinger 208. Wappler 69, 140, 198. Wappmannsperger 71. Warntönig 233. Wajer 283. Wasserburg 213. Wattendorff 204. Weber A. 219. **— 33.** 182. — F. W. 220. — B. B. 146.

| Makey 6 170                                                                                  | 9311Cm 909                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Weber S. 178.                                                                                | Willim 262.                                              |
| $-\frac{3}{3}$ . $\frac{6\overline{1}}{30}$ , $\frac{62}{186}$ .                             | Wilmers, 34, 69, 183, 185.                               |
| — 3. W. 186.                                                                                 | Wilmet 180.                                              |
| 98ebemer 30 69 166 184                                                                       | Wilpert 72, 221.                                         |
| Webewer 30, <u>69, 166, 184.</u><br>Weichum <u>119, 138, 188.</u>                            | Wimmer 217.                                              |
| Wainan's 71                                                                                  |                                                          |
| Weinand 71.                                                                                  | Wimmers 204.                                             |
| Weinhart 14.                                                                                 | Wimpheling 204.                                          |
| Weis 175.                                                                                    | Windischmann 18.                                         |
| Weiß A. M. 29, 32, 195, 229,                                                                 | Wingerath 32.                                            |
| 294.                                                                                         | Winte 207.                                               |
| & 91 94 909                                                                                  |                                                          |
| - 5. 21, 24, 293.<br>- 3. 35. 223.<br>- 31. 245, 247.                                        | Wintes 178.                                              |
| — <u>J.</u> 28. 223.                                                                         | Winkler 61.                                              |
| — R. 245, <u>247.</u>                                                                        | Winter 98.                                               |
| - I. 219.                                                                                    | Winterer 230.                                            |
| Beigbrodt 254.                                                                               |                                                          |
| Weiße 229.                                                                                   | Birthmüller 40, 43, 58.<br>Wijeman 24, 47, 71, 105, 110. |
|                                                                                              | 2011eman 24, 41, 11, 100, 110.                           |
| Beißweiler 198.                                                                              | Wijer 91, 107, 112, 115, 256.                            |
| Welte 18, 234.                                                                               | Wittenbrink 185.                                         |
| Weninger W. 121.  — F. A. 31, 94, 98, 99, 104,                                               | Wittmann M. 162, 197.                                    |
| - 3 3 31 94 98 99 104                                                                        | — \$. 73.                                                |
| 107  110  111  112  195                                                                      | Wlistocki 35.                                            |
| $     \begin{array}{c}       107, & 110, \\       \hline       127, & 162.     \end{array} $ |                                                          |
| 121, 162.                                                                                    | Wöhler 277.                                              |
| Werfer 22, 176, 177, 197.                                                                    | Wöhr 114.                                                |
| Bermelstirchen 101, 115.                                                                     | Wörnhart 39, 104, 128, 269.                              |
| Werner <u>5. 130.</u>                                                                        | Wörter 28, 46.                                           |
| $ \Re$ . $84$ , $50$ , $52$ , $55$ , $56$ , $181$ ,                                          | Wofer 118.                                               |
| 215                                                                                          |                                                          |
| 215.                                                                                         | Bohlmann 95, 103, 109, 116.                              |
| _ D. <u>73, 78.</u>                                                                          | Wolf 225.                                                |
| Werra 224.                                                                                   | Wolff 3. 204.                                            |
| Wesselack 54.                                                                                | $ \mathfrak{D}$ . $\overline{108}$ .                     |
| Beijeln 117 124 221                                                                          | Wolfgarten 97, 112.                                      |
| Mestermoner 45 19 51 96                                                                      | Malizaruhar 60 71 77 161                                 |
| Bejiely 117, 124, 221.<br>Bestermayer 45, 49, 51, 96,<br>98, 103, 104, 107, 113, 117.        | Wolfsgruber 69, 71, 77, 161,                             |
| m 30, 103, 104, 107, 113, 117.                                                               | 180, 253,                                                |
| Westhaus 20.                                                                                 | Wolter 18, 260.                                          |
| Benel 233, 249, 258.                                                                         | Würzburger 208.                                          |
| Beger 234.                                                                                   | Wurm 179.                                                |
| Wick 31.                                                                                     | Wurzbach 219.                                            |
| Biebemann 35.                                                                                | centrouni 2112                                           |
|                                                                                              |                                                          |
| Bies 184.                                                                                    |                                                          |
| Wieser 213.                                                                                  | 3.                                                       |
| Wiesinger 116, 118.                                                                          | 9                                                        |
| Wilden 26.                                                                                   | Zanders 264.                                             |
| Wildermann 229.                                                                              | Zarbl 91.                                                |
| Will 170                                                                                     | Parketti 71 115 191 114 160                              |
| Will 179.                                                                                    | Datoetti (1, 110, 124, 144, 100.                         |
| Billam 274, 283.                                                                             | 3arbetti 71, 115, 124, 144, 160.<br>3ech 163.            |
| Wille 180.                                                                                   | Beiler 280.                                              |
|                                                                                              |                                                          |

| 3ell 182.                             | Zifterer 76.                  |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Benner 181.                           | 3obel 263.                    |
| Benotty 178, 186.                     | 3061 50.                      |
| Rollner 194.                          | Zollner 95, 96, 97, 99, 101,  |
| Ziegler 99, 112, 115, 119, 265.       | 105, 118, 127, 155, 161, 295. |
| Zigliara 211.                         | 30rell 155.                   |
| ğill <u>18,</u> 106, <u>113,</u> 118. | zichotte 18, 20, 21, 22.      |
| Zimmermann A. 76.                     | 3werger 33, 59, 173.          |
| — <u>3.</u> 91. 179, 180.             | Zwidenpflug 264, 280.         |

# Sachregister.

Abendmahlslehre 47. Aberglaube 59. Ablak 47, 149. — Ablaggebete 149, 150. - Predigten über

ben 107. Abichiedsreden Jeju 17. Abstammungslehre 41.

Adelige, Buch über die Pflich= ten des Adels 258. Adventzeit, Betrachtungen für

die 21. 156.

- Adventpredigten 112. Altere Leute, Gebetbücher für dicselben 263. Afthetit 218.

Atademiter, Tajchenkalender für A. 254.

- Vorträge an A. 103, 295. Allerjeelenzeit, Bucher für die A. <u>289,</u>

Allerseelenpredigten 128. Alonfiusbüchlein 286. Alonfiuspredigten 111.

Altar und Altarbau 141, 142 — Geschichte des Altars 142.

— Altarprivilegium 149.

- Altarichmuck 142.

— Altarweihe 143.

Altarsjatrament, Bejuchung Berehrung desselben 275.

- Betrachtungen über das A. 160.

Predigten über dasjelbe 106, 117.

— Schriften über dasjelbe 125. Alter der Ersttommunifanten <u>190</u>.

Altertumer, christliche religiöse 20.

Alttatholizismus 45, 52.

Anbetung ewige, Bucher hierjür <u>276.</u>

- Anreden hierbei 126. Anlage und Einrichtung der Bibliothet des Priefters 1 ff.

Unna St., Bucher zu Ehren der h. Mutter Anna 286. Anstandsbüchlein 208.

21\*

Unftedende Arautheiten, Gebete gur Beit auftedenber R. 291. Unthropologische Bredigten 103. Antivhonarium 135. " Antlit Bein Chr., Berehrung desjelben 274. Antoniusbüchlein 287. Apologetif 30, 294. - Apologetische Predigten 102. Avologien 29. Apostel, Geschichte der Al. 40. - Bredigten über die f. 21. 111. Apostolijches Symbolum Prediaten 119. Apostolische Bater 26, 28. Arbeiter, Bücher für A. 258. Arbeitergesetzgebung 231. Archavlogie 222; biblifche 20. Archidiatonat 66. Armenpflege, Geichichte firchlichen Al. 230. Urmenjeelen-Bücher 289. Macetif 58. - ascetische Schriften 165; ascetische Beitschriften 174. Atheismus 213. Atlas, biblijcher 20, 293; geographischer 227; historischer Ausländer, Predigten nicht= deuticher Autoren 100. Ansjegnung der Mutter 85. Ave Maria, Betrachtungen über dasselbe 119, 160. — Predigten hierüber 119.

#### 23.

Baben, Geschichte ber kath. Kirche in Baben 74. Barbarabüchlein 288. Baupflicht 63. Begräbnisritus 135. Beichte h. 56.

— Beichtbücher 274; für Kinder 243.

- Beschichte ber B. 48, 67.

- Beichtlehren 57; Verwalstung des Buffatramentes

— Predigten über das h. Bußjakrament 107, 117. — Beichtunterricht 189.

— Beichtsiegel, Martyrer des

23. 178.

Beispielsammlungen für Prebigten U: für die Katechese 193: für Krante 285; Beis spiele aus dem Leben frommer Megdiener 145.

Bekanntichaften 251.

Benedictionale 133. Benedictionen und ihre Berwaltung 137.

Benedift St., Die kleinen Tagzeiten zu Ehren des h. B. 288.

Beredsamkeit, geistliche 87. Bergpredigt Christi 293.

Beruf 173; jum Ordensstande

Besserung des Verbrechers 86. Besuchung des Allerheitigften 275.

B. 152.

Betrachtungsbücher 152, 295. Bibel 13; Ausgaben berselben 14; Kommentare 16 ff.

— Bibelatlas 20.

— Bibeltunde 13: für höhere Lehranstalten 198.

— Bibellejung 22. — Bibellegiton 25.

- Bibeltert 22.

— Bibel und Naturwissenschaften 24.

Bibliothet, Allgemeine Bemertungen über die B. 1. Bibliothet, Bibliothekplan & Biblische Geschichte 20; für die Boltsichule 197; für höhere Lehranstalten 198. — Anleitung zum Gebrauche derjelben 199. — Kommentare zu derselben 199. Bilderbibel 199 Bilberbücher, liturgische 193. Bination 67. Bischof, Insignien desselben 142 — Bijchofsweihe 143. Böhmen, Rirchengeschichte Bohmens 74. Bonnen 267. Branntweingenuß <u>86, 294.</u> Brauteramen 83. Brautleute, Bücher für B. 84. Brevier, Ausgaben des Breviarium 131 Breviergebet, Anleitung dazu 137; Weichichte besselben 141; Schriften über dasselbe 140.Bruderschaften 149. Buddhismus 34, 35. Bücherkauf 2 Bücherverzeichnis 잎 Bufidisziplin 48, 67.

#### (Si

Bugjatrament, j. Beichte.

E. siehe auch K. Eäcilienverein 147, 148. Censuren 67. Ceremoniale Episcoporum 135. Ceremonien 49, 105; Ceremonien der H. Wesse 138; für Kinder erklärt 192. Charwoche, j. Karwoche. Chiliasmus 50. Choralgesang, Lehrbücher dess jelben 146; Geichichte besjelben 148.
Chriftenschren 194.
Chriftenschren 194.
Chriftelogie 42.
Chriftologie 42.
Chriftologische Predigten 104,
114.
Chronologie der Bibel 21, 293.
Civilehe 85.
Cölibat 63.
Cura-Eramen 79.

### Ð.

Darwinismus 41. Deklamierbüchlein 208. Deutschland, Kirchengeschichte Deutschlands 74, 75, 77. Diakonat 66. Dienstboten, Bücher für 266; Predigten über Pflichten derfelben 118. Dienste, liturgische 144 f. Directorium Chori 135. Disziplinarverfahren <u>67.</u> Diurnale 132 Dogmatik 35, 294; dogmatische Specialschriften 40; schichte der D. 50, 294. Dogmatische Predigten 104. Dogmengeschichte M. Domkavitel 66. Dreifaltigkeitspredigten 124.

## E.

Ehe 48, 62; Predigten über die E. 107, 295.

— Ehen gemischte 52, 63, 86. Eherecht 62.
Eheftand, Borbereitung auf den E. 84.
Eid 59.
Eigenschaften Gottes, Predigten über dieselben 114.

Einleitung in die f. Schrift 19. Erercitienbücher 161. - in die Philosophie 211. Erereitienpredigten 103. Elijabethenbüchlein 288. Erifteng Gottes 30, 33. Eltern, Bücher für d. E. 205; Exorgiftat 134. Eftern der Erittommunifanten 245; der Firmlinge Fabrifarbeiterinnen 267. 247Familie, Allgemeiner Berein Empfängnis, Unbeflectte 40; Betrachtungen hierüber 159. der chriftlichen Familien <u>263.</u> Encyflopadie der fath. Thev-- Bücher für die F. 262. - Predigten über die chriftl. logic 40. Epiflesis 41. F. 118. Epistopat 48. Kamilienbücher 256. Eviftelprediaten 101. Fastendisziplin 59. Epistolae et Evangeliae jür Fastenpredigten 112, 295. levitierte Amter 133. Fastenzeit, Gebet- und Erbau-Erbiunde 42 ungsbücher für die F. 277; Ertlärungen der h. Schrift 16: Betrachtungen für diejelbe des Katechismus 184; der 156. biblijchen Geschichte 199. Fastnachtefeier für bas chriftl. Bolt 86, 279. Erlöfung 42 Eritbeichtende, Bücher für G. Fastuachtstage, Andacht vor Hilfsmittel für dem Allerheiligsten mährend den llnterricht derjelben 189. derjelben 276. 296.Fegicucy, Bücher über dasielbe Erittommunitanten, Bücher f. 49; für das Bolt 289. G. 243; Silfemittel für den Festtagspredigten 98. Unterricht derselben Feuerbestattung 86. Firmlinge, Bücherj. die F. 247. Firmung, Dogmatisches über 296; Anreden bei der erften h. Rommunion <u>125.</u> bie fr. 47; Spendung der-Erzichung der Kinder 205. Erziehungstehre f. Padagogit. jelben 144. Eichatologie 49. — Firmungsreden 124. - Firmungsunterricht 190, Euchariftic 47. Evangelieuerflärung 296.L5 f.; Evangelien als Camstags-Franzistus von Affifi, Schriflejung in der Schule 200. ten über denselben 180, 288. Evangelien und Epifteln, Aus-Franz Laver, Novenc zu Chren des h. F. X. 288. gaben derfelben für Rangel, Franen, Bücher für &. 259; Schule und Haus 200; Er-Uniprachen an F. 127 f. flärung der Evangelien für Freimanrerei 60. die Bolksichule 200, jur das Haus 256. Friedhvisweihe 143. Eregeje 16. Fronleichnamsreden 125. Erempelbücher 91. Frühlehren 112 Exempellexifon 93. Kundamentaltheologie 29.

### 6

Gaben des h. Geiftes, Predigten hierüber 117. Galilei 75. Gebetbücher, priefterl. 150 ff.; für das Bolt 240 ff. Gebetsverbrüderungen 76. Bebildete, Bebet = und Beleh= rungsbücher für 3. 257 f. Geburtsjahr JejuChr. 21, 294. Gehorjam 59. Geift h., Betrachtungen über den h. G. 160, 295. Beiftigteit der Geele, Predigten hierüber 103. Geistliche Lejung 165. Gelegenheitspredigten 99, 294. Generalabsolution 81. Generalbeichte 57. Generaldogmatik 29. Geographische Werke 226. Gerichtsverfahren, kanonisches Gejangbücher 148. Geichäftsstyl, geistlicher 65, 81. Geschichte, biblische, f. Biblische Geichichte. Beschichte, profanc 223 ff. Geschichtsauffassung 68 Geichichtstypit der h. Schrift 21. Gewänder, liturgische 142. Gefellengebetbuch 259. Gesellenverein 234. Gesellschaftslehre 230. Gewerbepatrone 177. Gewiffen 59. Glaubensgeheimnisse, Predigten hierüber 114. Glocke, Kanzelvorträge über die G. 106. — Glockenkunde 222 - Glockenweihe 143. Gnade 45. Gnadenlehre 45, 294.

Görresgejellichaft 239. Gottesbeweise 30, 33. Gotteserkenntnis 33. Gotteshaus 140. Gotteslehre 40. Gottheit Chrifti 33; Predigten hierüber 104, 114, Bott und feine Gigenichaften, Predigten hierüber 114. Gottverlobung von Kindern66. Grabreden 129. Graduale 135. Grammatit der Bulgata 22. Gregorianische Messen 139. Gregorianischer Gesang, Choralgefang. Größere Predigtwerte 96.

### S.

Hagivlogia 179. Sandbibliothet, tatechet. 196. Handwerker, Bortrage für D. Handwerkspatrone 177 Harmonie des Al. und R. Testamentes 22. Harmonielehre 147. Sauptfünden, Predigten bierüber 116. Hausbücher 256. Heidentum 34. Beiligenlegenden 175. Heiligenlexikon 179. Beiligenpredigten 111. Beilige Schrift, f. Bibel. hermeneutit, biblische 20. Berrichaften, Predigten über die Pflichten der S. 118. Herrichaft, weltliche, des Bapftes 67. Herz=Jeju=Literatur jür den Briefter 122; für das Bolt

270; Berg-Jeju-Betrachtun-

gen 159: Berg-Jeju-Bredig-

ten 123.

Herzen Jesu und Maria 273. Herzenwahr 75. Hockenwahr 75. Hockenwah

### 3.

Jejuiten 72. Jejuitenkurjus 16. Itonographie 221. Indifferentismus 258. Initia quatuor evangeliorum 135. Insignien des Bischofs 142. Inspiration 22. orationes Intentiones et ante horas canonicas dicendae 141. Anterkalarfrüchte 65. Rohannes Nevomut 288. Jojeph St., Gebetbücher gu Ehren des h. Joseph 284; andere Bücher über denielben 285; Predigten 111, 285 oder 295. Frenit 52. Irland, Geschichte der fath. Rirche in 3. 74 Arvingianismus <u>75.</u> Jugendbündniffe 128. Jugend, Erziehung der 3. 207. — heranwachjende, Bücher für dieselbe 248; Jugendzeit= schriften 242. Jugendichriften = Verzeichnis <u> 252.</u>

Jugendjeessorge, Zeitschrift für J. 196.
Juli, Betrachtungen für ben J. 160.
Jungfrauen, j. Mädchen.
Jungfrauenbereine 128.
Jungfräulschkeit, Betrachtungen über die J. 160.
Juni, Betrachtungen für den herz-Jesu-Monat 159.

## ŠŁ.

Ranon, Beichichte bes R. 22. Rangelberedfamteit, Beichichte derfelben 88. Ranzelvorträge 87 ff.; an Gebildete 96. Rarwoche, priefterliche Berrichtungen in derielben 144; Officium Hebdomadae sanctae 134; Karwochenbuch jür das Volt 279; Karwochen= bild, ein Schutengelbrief für das Bolk 278. Rajerne 268. Rajuistit 58. Ratecheje 184, 196. - Geichichte derfelben 195. Ratechetif 187. Ratechetische Sandbibliothet 196.- Monatschriften 195. — Predigten 101. Ratechismen 182. — Geschichte derselben 194.296. Ratechismuspredigten 101. Ratechismus, römischer, 38. Ratechumenat, Geschichte desjelben 194. Repler 75. Rinderbewahranstalten 206. Kindererziehung 205; Bredig= ten über diefelbe 118. Kindergebetbücher 240 ff. Kindermädchen 267.

Rinderstube 206. Rirche 33, 44; Predigten über die A. 102, 117; Rirche und Staat 65. — Einweihung ber Kirche 143. Nirchenämter 66. Rirchenbauten 217. Rirchendienst 144, 145. Rirchengeschichte 68 - für Kinder 193; für Mittel= ichulen 69. Rirchenjahr 139; für Kinder ertlärt 192. Rirchenlegiton 234. Rirchenmusit 146 ff.; Geschichte berfelben 148; Beitichriften jür R. 147, 295. Rirchenrecht 61. Mircheniprache, Grammatit derselben 147. Mirchenstaat 67. Rirchenväter 25. Rirchenvermögen 64. Kirchenverwaltung 65. Mlaisiter, deutsche 225. Mosterfrauen, Bücher für A. 164; Erhorten für R. 128. Rommentare zur h. Schrift 16; zum Katechismus 184; zur biblischen Geschichte 199; zur Summa theol. des h. Thomas 38. Rommunion 47, 48; Rommu= nionbucher 274; die öftere A. 275; j. auch Erftfommunifanten. Rommunionunterricht 189.

Kompositionslehre <u>147.</u> Konferenzen <u>103.</u>

Konfession der Kinder 67.

Konfessionelle Schule 207.

eines Bijchofe 143.

Ronfordanzen 89.

Ronjefration

<u>66</u>.

Rongregationen, die römischen,

einer

Secle 265. Arantenbücher für den Briefter 81; für das Bolt 264. Krankenjeeljorge 81. Rreug, Bredigten über bas . R. 115. Areuzwegandacht 278. Arenzweg, Predigten über den R. 115. Küfterbüchlein 144. Rultgegenstände 142. Rulturfampf 75. Rultur, Spftem und Geschichte der R. 212. Kultusbaulast 63. Kultus der Kirche 139; für Kinder erklärt 192 Runft, chriftliche 217 if.; Runft= geschichte 218; Beitichriften für chriftl. Runft 220. Kyriale 135. Laienkommunion 48. Lateinische Gebetbücher 253 f. Lauretanische Litanei 120. Leben Jeju 38; jur das Bolt 257.Legenden 175. Lehrer, liturgischer Dienst des-

Lehrer u. Lehrerinnen, Bücher für dieselben 204; Gebet-

bücher 258; Lehrerzeitungen

Lehrplan für Erteilung des

selben 144

Lehrlinge 267.

209.

Rirche,

Kontroverskatechismen 53.

Konvertitenunterricht 194.

Krankenbesuch, wie man ihn

nüglich macht für Leib und

Konverjationslezikon 235.

Konversionsschriften 34.

Konvertitenbilder 73.

Konziliengeschichte 70.

fath. Religionsunterrichtes 188. Leichenreden 129. Leichenverbrennung 86. Leidende, Bücher für Q. 265. Leiden Beju, Beschichte bes Leidens Jeju 17: Betrachtungen über dasjelbe 156 f.; Predigten hiernber 114 f., 295; Predigten über die Leidenswertzeuge 115. Lektüre. Auswahl derielben 208. Leseverein 239. Lefung, geiftliche 165. Lette Dinge, Bredigten über die letten Dinge 116, 295. Legita 234; Predigtlegita 91; Seiligenlerikon 178; Lerikon der kirchlichen Tonkunst 148. Lichter beim Gottesdienste 143. Litanei, lauretanische, Schriften und Predigten hierüber <u>120</u> f. Literaturblatt <u>239.</u> Literaturgeschichte 225; alt= testamentliche L. 22. Literaturkalender 225. Liturgie, Geschichte der L. 137. Liturgit 136. Liturgische Bilderbücher 105. - Bücher 130. — Dienste 144 f. - Gewänder 142. Liturgischer Unterricht in der Voltsichule 139, 192. Logit 212 Lourdes 121: Gebetbücher zu II. L. F. von Lourdes 282. Luther 75.

### 281.

Mädchen, Bücher für M. 250.
— Mädchenerziehung 207.
Männer, Gebet- und Beleh-

Magdalena St. 288. Magnetismus 214. Magnificat in Predigten 119. Mai, Betrachtungen für den Maimonat 157; Maipredigten 118; Maiandacht 282; Bücher für das Bolt 282.Marianische Literatur 107. Marien-Betrachtungen 157 ff. Marienleben 107; für das Bolt 257, 282; für Kinder 282. Marienpredigten 107, 118. Marienverehrung, Bücher für bejondere Berehrung Mariens 280, Mariologie 39. Martyrium 59. Martyrologium 179. Materialien für Predigten 90. Materialismus 213. Meineid 86. Methodit des Religionsunterrichts für Beiftliche 187: für Lehrer 188. — des Unterrichts überhaupt 202. Weichichte der M. 203. Mesnerbüchlein 144. Meffe h., Betrachtungen über die h. Dt. 160; Predigten 106, 295; für Kinder erklärt 191; andere Schriften über die h. Messe und Erklärungen berfelben für Briefter und Bolt 138; Borbereitung des Priesters auf die h. M. 136. Metrit, biblifche 22. Michael St. 288. Ministrantenbüchtein 145. Missae pro defunctis 133.

Miffale, Ausgaben des M.

132.

rungebücher für gebildete

Männer 257 f.

Mijsion h., Anweijungen für Mädchen zu derjelben 252.
— Mijsionsbeichte 57.
— Mijsionspredigten 103, 116.
Mijsionen, chriftiche 73.
Mönche 72.
Mohammed 35.
Moralphilosophie 212.
Mohammed 36.
Moralphedigten 105.
Moralphedigten 105.
Moraltheologie 54.
Mütter, Vücher für M. 259.
— Müttervereine 85, 127.
Must, tirchliche 146 s.
Musterpredigten 88.
Mystiter 170.

## **21.** Nachfolge Christi 165; in ste-

nographischer Schrift 291.

Naturphilosophie 212.

Naturwissenschaft im Dienste des Predigers <u>103.</u> Naturwijfenschaftliche Werfe 228. Raturwijjenichaft u. Bibel 24. Religionsge= Nichtchriftliche schichte 34. Nichtdeutsche Predigten 100. Richttheologische Werke in der Bibliothet des Priefters 223. Rothburga-Büchlein 266. Nothelfer h. 178; Lehr- und Gebetbuch 288; Predigten über dieselben 118. Nottaufe 85. Notwendigfter Bestand ber Bibliothet 5.

#### 0.

Obedienz, kanonijche 66. Octavarium 135. Olung, lette 81; in Katechejen 196. Österliche Beicht und Kommunion, Chriftenlehren zur Vorbereitung auf dieselben 194.

Offenbarung 32.

Diffenbarung, biblische, Gesichichte berselben 20.

Offiziere <u>267</u>

Officium defunctorum, Aussgaben besjelben 134; Erstlärungen 141.

Hebdomadae sanctae <u>134.</u>
Nativitatis D. N. <u>J.</u> Chr.

134.

— parvum B. M. V., Ausgaben besjelben 136; Ertlärungen 141.

Oftober, Betrachtungen für den Rosenfranzmonat 160.

Opjerlehre 43.

Orben britter, Bücher über und für benjesben 268; Heisige bes III. Orbens 178; Unreben an Tertiaren 128. Orbensgeichichte T1.

Ordensteute, Exerzitienbücher

für D. 164. Ordensmänner, Betrachtungen für D. 154.

Ordensstand, Beruf zum D.

Ordinanden, Schriften für diefelben 143.

Ordinarium Missae <u>135.</u> Drganiftendienft <u>146.</u>

#### Z".

Pädagogik 201; Geichichte der P. 201; pädagogische Realencyclopädie 203; pädagogische Sammelwerke 203; pädagoggische Zeitschriften für Eltern
210, für Lehrer 209.
Valähina 20, 293.
Pantheismus 213.
Papstgeschichte 71.

Bavstwahl 66, 76. Bapft, weltliche Berrichaft des T. 67. Parabeln 17, 94, 101. Paramentit 142 Baftoralmedizin 82. Pastoraltheologie 78. Patriftit und Patrologie 25, Patrozinienpredigten 110. Peritopijche Predigten 93 Beriodifche Beitichriften betr. Ascetit 174; Bibelforichung 25: Jugendieeliorge 196: Ratecheje 195; Rirchenrecht 57; Kirchengeschichte Predigtamt 93; Theologie überhaupt 236; Philojophie 216; Kirchenmusit 147, 295. Perjon Chrifti, Predigten über die B. Chr. 104, 114. Peffimismus 214. Pfarrkonkurs 79. Pfarrverwaltung 65. Piarrvisitation, Weichichte der **T.** 66. Pfingstbetrachtungen 160. Bflichten ber Eltern, Rinder, Berrichaften, Dienftboten, Chelente, Bredigten bierüber 118. Pirundemejen 65. Philosophie 210: Geichichte derfelben 215; philosophische Monographien 214; Zeitichriften 216. Plan der Bibliothet & Poefie, biblijche, 22. Polemit 51. Pontifitale 135. Pontifikalfunktionen, Dienste bei \$. 145. Portiuncula-Ablaß 150. Prachtwerke 219. Preces ante et post missam 136.

Predigtsiteratur 87; größere Predigtwerte 96; Predigt= legita 91; Berzeichnis der tath. Brediatliteratur 93: Predigtitiggen 90; Predigtthema 88. Briefterliche Gebetbücher 150; Betrachtungsbücher 152. Brieftertum 48, 66. Priefterweihe 143. Brimat 44. Primizpredigten 127. Privatletture 103. Privilegierter Altar 149. Proceisionale 135. Profangeichichte 223. Propadeutit der Rirchengeschichte 68. Protestantismus 75. Pialmenerklärungen 15, 18. Pinchologie 212.

#### 1

Quellen des Kirchenrechts 66.

#### 28.

Raccolta 149. Raiffeiseniche Darlehenstaffenvereine 233. Realencyclopadien 235; pabaavaische R. 203: R. der chriftlichen Altertumer 222. Rechtsphilosophie 212. Redemptoriften 73. Reformation 75. Regeln beim Bücherkaufe 2. Reisebrevier 131. Refruten 268. 69:Religionsgeschichte Rinder 193; nichtchriftliche <u>34.</u> Religionshandbücher 183. Religionsphilosophie 212. Religionsunterricht an

humanistiichen Gunnasien 184.Religionsunterricht, Geschichte des R. 195. Religionswiffenschaft, vergleichende 34. Refidenavilicht 66. Revolution 75. Revue biblique 25. Rituale, Ausgaben bes R. 133. Römischer Katechismus 38. Rojentranz, Bücher und Bredigten über den R. 120; Rojentranz = Betrachtungen Rubricae generales Missalis Romani 133. Rubriten, Ertlärung derjelben 136 f. Satramentalien 49 Satramente h., 47; Satramentenschre 47, 294; Bre-digten über d. h. S. 106, 117; Betrachtungen 295 f. Salve Regina in Predigten 119.Schmerzhafte Mutter Bottes, Berehrung derjelben 281. Schöpfungelehre 41. Schottland 74. Schrift hl. 13; Ausgaben derjelben 14; Schrifterklärung 16 ff. Schulzeitungen 209. Schutzengel, Schriften zur Verehrung des h. S. 286. Schukheilige 178. Sebastianibüchlein 289. Seeljorge 79. Selbstmord 59. Seligfeiten, Predigten über die acht S. 118.

Seminarien, Bucher für G.

<u>151</u> f.

Sequenzen bes Miffale 138. Sieben Borte Chrifti, Bredigten über dieselben 115. Stizzen 90, 95. Soldaten 267 Sonntagsheiligung 59. Sonntagspredigten 93. Sozialdemotratie und Boltsjchule 205. Soziale Frage 229 ff.; digten hierüber 118. Spanien 74. Spiritismus 213. Staatelehre 212. Staatslerikon 235. Staat und Rirche 65. Standesbündnisse 85. Standespredigten 127. Standesmahl 173. Statistit, firchliche 78. Stenographierte Gebetbücher 291. Stoffverteilungsplan für den fathol. Religionsunterricht 188. Stoßgebete 150. Studentenkalender 253. Studierende, Bucher für St. 173, 252 ff.; Vorträge an St. 103, 295. Studium, Ronferengen über das St. 103. Stufen des Brieftertums 66. Subdiatonat 66. Sünde 42 f.; Predigten über die S. 116. Summa theol. des h. Thomas von Aguin 38. Sumbolit 53.

#### Œ.

Tanz 251. Taufe 47. Taufgefübde, Ertlärung desjelben 187.

Taufreden 124. Tertiaren, Bücher für I. 268; Tertiarenheilige 178; Anreden an T. 128 Testamentarische Berfügung über die Bibliothek 11. Testament der Geiftlichen 86. Text der h. Schrift 22. Thekla St. 289. Theologie der Bibel 22, 294; der Bäter 28. Therefia St. 289. Thomas von Aguin, Summa theol. 38; Philojophie d. h. Th. 212; Leben u. Schriften d. h. Th. 50, 181; St. Tho-masblätter 237; St. Thomasbüchlein 289. Todesjahr Jeju Chr. j. Geburtsjahr Jeju Chr. Träger der Kirchenämter 66. Tranerreden 129. Tranung 84: Tranungsreden 127.Tribentimm 38, 70, 75. Trinitätslehre 40.

#### 31

Übungen geistliche 161. Unbeflectte Empfängnis Mariens 40; Betrachtungen hierüber 159. Uniehlbarteit des Bapftes 45. Ungarn 74. Universitäten 74, 76. Unkenschheit, wie man darüber fatechisieren soll 187. Unfterblichteit der Geele, Bucher hierüber 213; Predigten 117.Unterricht, Methodik des U. <u>202.</u> Unterrichtslehre i. Badagogit. Urchristentum 32.

Uroffenbarung 34. Urzustand 41 f.

### 23

Bademecum, priefterliches 136; für Laien 257 f., 260. Bater, Bucher für chriftliche B. 259. Bäter-Ausgaben 26 f.; Bäter-Biographien 28. Bater = unfer, Betrachtungen über dasjelbe 160. Batikanum 38, 70. Berein der chriftlichen Familien 263. Bergleichende Religionswiffenschaft 34. Berlorner Cohn, Predigten über den v. S. 118. Verwaltung Des Bußiatramentes 56. Besperale 134; Besperbuch für Laien 254 Voltsgesang 148. Bolkspredigten 96. Boltsichriften, Berzeichnis derjelben 252. Voltsichule 203. Voltaire 77. Borbereitung auf den Cheftand 84. gur h. Meffe 136; für die Predigt 89. Borjegnung f. Aussegnung. Botivoffizien 131. Bulgata, Ausgaben 14; Gesichiehte der B. 19; Grammatiken der B. 22.

### 287.

Wachslichter 143. Wallfahrten 59, 86. Wallfahrtsorte 108. Weihes Examen 79. Weihen h., Handbücher bei Erteilung berjelben 143. Weihnachtspredigten 112. Weihnachtszeit, Vetrachtungen für die W. 156. Weissgagungen 32. Weltgeschichte 223. Weltleute, heilige, 176. Weltliche Herrichaft des Papftes 67.
Wendelinus St. 289. Weldensfreiheit des Menichen 42.

Wirtschaftslehre 230. Wirtschaus <u>86, 251.</u> Witwe, Gebetbuch der W. <u>266.</u> Wunder <u>32.</u>

#### 3.

Zeitpredigten 118. Zeitichriften j. Periodische Zeitichriften. Zeitungen 59. Zusprüche im Beichtstuhle 57. Drud der Berlags - Unftalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

### Dotizblätter.

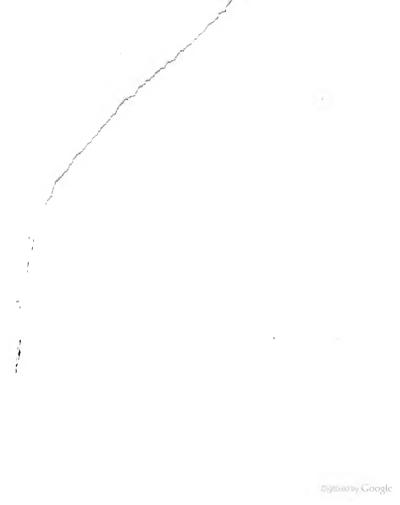



Diffe a by Godgle

### = Inseraten-Anhang. ==

### Derlag von M. Waldbauer's Buchhandlung in Paffau.

Röhm, J. B., Domkapitular, Predigten auf die Feste ber jeligsten Jungfrau. 8°. 332 S. M. 2. - .

Deharbe, J., S. J., Anleitung zur Gewissensersorschung für Priefter, besonders solche, welche Erercitien machen. Witbischöff. Approbation. 2 Aufl. tl. 8°. 362 S. br. M. 1.50.

**Arbinger, F. K.**, Andachtsübungen 3. göttl. Herzen Jeju u. Mariä. 8°. 324 S. br. M. – 45; in Ledereinband m. Goldichnitt M. 1.30.

Maßl, F. R., Brot bes Lebens. Kath. Gebetbuch. 8°. 336 S. M. —.60; in Lebereinband m. Goldschnitt M. 1.40.

— Schritte zum göttl. Herzen Jesu. Andachtsbuch für kath. Christen. 8°. 356 S. by. M. —.60; in Ledereinband m. Goldschnitt M. 1.40.

Anleitung zur christfatholischen Erziehung und Unterweisung der kleinen Kinder. 3. Aufl. Mit Approb. 60 S. M. . . . 30.

- Schritte zum göttlichen Herzen Jesu. Andachtsbuch für Katholiken. 13. Aufl. Mit bischöft. Approb. 8°. 356 S. M. —.65.
- **Troft im Gebet.** Kathol. Andachtsbuch für Gott liebende Seefen. 8°. 320 S. 16. Aufl. Sehr großer Druct. br. M. —.50; in Halbleder geb. M. 1.—; in Ganzleinen M. 1.—
- Gantner, Max, Grammatit der italienischen Sprache. Nach neuer Methode für reisere Schüler und zum Selbstunterricht bearbeitet. M 3.—. Schlüssel dazu M. 1.—. Ausführlicher Prospekt gratis und franco.
- Chach:Jahrbuch. I. Jahrgang. Ein Unterhaltungsbuch für Schachfreunde. Lex.-Form. M. 4 —.
- Arvisenet, Cl., Memoriale vitae sacerdotalis, cum precibus ante et post missam. Ed. III. Cum approb. Rmi. Ord: Passav. 376 Seiten. M. 2.20. In Leder gebunden M. 3.30.
- Haster, Dr. Fr., Über das Berhältnis der Bolkswirtschaft zur Moral. Ethijch-sociale Abhandlung. 8°. M. -.40. Pett, Dr. G., Lehre des hl. Athanasius von der Sünde und
- Pea, Dr. G., Lehre des hl. Athanafius bon der Gunde und Erlöfung. Dogmatische Abhandlung. M. 3.50.
- **Der marianische Aurs.** Die kleinen Tagzeiten der allerseligsten Jungfrau Maria. 2. Austl. Wit Gebetbuch-Anchang, Wit Approb. des hochw. b. Ord. Passau. Taschenformat. 158 S. M. —.50; in Leinwand geb. m. Nothschnitt M. —.70.

Berlag von M. Baldbauer's Buchhandlung, Baffau.

## Franz v. Stofar, Regensburg.

En gras-Antiquariat für kath. Chealogie.

Durch Unkauf von Partien und Resten billiafte Bezugsquelle und durfte sich Unfrage bei Unschaffung von Werken stets empfehlen. Kataloge zu Diensten.

### 

### Verlags-Anstalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

In unserem Berlage erscheint und ift burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Epheuranken.

Illustrierte Monatsschrift für die hatholische Jugend.

### (Grüher bei &. Rorff in München ericienen.)

Dritter Jahrgang. Jährlich 12 Hefte kl. Quart à 30 H = M 3.60. Gebunden in ganz Leinwand M 4.80.

Dieje Mouatsidrift bietet ber fatholischen Jugend eine eminent gediegene Belebrungs: und Unterhaltungslefture fomobi in Begug auf Reichhaltigfeit und Mannigfaltigteit des Juhalts, als auf forgfältige Answahl.

Probehefte gratis und franco.

### Brediger und Katechet.

Somilet. Monatsschrift für die katholische Geiftlichkeit.

12 Sefte. 43. Jahrgang. Preis M. 5.75.

Ift die altefte und verbreitetfte Predigt-Beitfdrift.

# Carl v. Tama's Machf.

Theologisches Antiquariat.

Anhauf von Buchern und Bibliotheken zu hohen Preisen. Einsendung von Offerten und Desideratenlisten erbeten. Antiquariats Cataloge gratis und franco.

Jeder, auch der kleinste Auftrag wird pracis und streng

reel erledigt, Unfragen umgehend beantwortet ..

### 3of. Roth'ide Berlagshandlung

### in Stuttgart.

Boulange, Abbe, Studien über den heil. Frang von Gales. Sein Leben, Gein Geift, Sein Berg, Seine Werte, Seine Schriften und Seine Lehre. Aus bem Frangofischen. 2 Bbe. 8°. Zweite Ausgabe. Mt. 4.-.

beidmeibungen, aber auch gleichzeitig zahlt es zu jenen Werfen, welche mehr theoretifch bei Abertle batfellen.

Frings, DR. 3., Bir., Die Berehrung ber feligften Jungfrau Maria durch den Rojenkranz, das vortrefflichste Mittel gegen die Ubel unserer Reit. Mit erabisthöfl. Approbation. XII. 3meite Ausgabe. Mt. 2.50. 404 S. 8°.

Gin portreffliches Wert für Betrachtung und Brebigt.

- Bokl, P. Betrus, O. S. F., Das fleine Officium U. 2. Frau für Berftändnis und Betrachtung ausgelegt. 292 G. 8°. Ameite Ausgabe. Mt. 2.50.
- Reifchl; Dr. 29. K., Predigten auf die Festrage des tathol. Kirchenjahres. IV, 933 S. in gr. 8°. 2 Bande. Zweite Ausgabe. Mit. 9.—

". Diftion und Darftellung find burchaus gewählt, Die Ausstattung gefällig, Diefe Bredigten fcheinen und in jeber Beglebung bie Aufmertfamteit bes Ceelforgflerne gu verbienen." (Mugeb. Boftgeitung.)

Riedle, 3g., Pfr., Regelbuch bes britten Orbens vom heil. Franzistus von Uffifi für Beltleute, nach ber Apoftol. Konftitution Misericors vom 30. Mai 1883. Mit Approbation des erzbischöft. u. bischöft. Ordinariats von München u. Rotten-

burg. 539 S. in 16°. gebb. Callico, rot, Sch. Mit. 1.60.
. Die Berfagshandlung hat fic burch Berausgabe biefes Regelbuches ein mabres Berbienft erworben; nicht bag es nicht icon jolde Blicher gabe, foubern weil dassethe in einer so vortrefflichen Form dargeboten wird, mte noch setten bisher. Wir tönnen dieses sichen Vonch daher allen Liebgabern des seraph. Ordens nur auf das wärmste enweschen. (Schw. Conntagsbl.)

Schnitzer, Dr. Jof., Berengar von Tours, fein Leben und feine Lehre. Gin Beitrag gur Abendmahlslehre bes begin-

nenden Mittelasters. XVI, 418 S. gr. 8". Mt. 6.—. "Das ist wieber einmal ein Bert, welches man mit Interesse left, mit Befriedigung aus ben Sanden legt und zu welchem man den Berfasser aufrichtig bestüdwünschen tann ............................. (Etimmen a. R. Laach.)

Bornhart, P. Leon., O. S. Fr., Predigten über bas driftl. Leben. Diffions- u. Exercitienpredigten. IX, 634 G. in gr. 80. Mt. 5 .-.

- Erhorten an die Tertiaren bes heil. Franziscus. Reue

Reihe. X, 256 G. in 8°. Mt. 2 .-.

"Die Predigten verbienen empfohlen ju werben. Gie find mit großem Fleiß ausgearbeitet; turg und blindig und inkaltsreich; zumeist aus den Worten der Peiligen Gottes und neuerer Gestieklehrer zusammengestellt. Sehr zu loben ift, daß der Sauptgebante und die Ginteilung flar und bestummt hervoricheinen. Mit einem Wort furz und gut zugleich . . . . . . . (Ling. Quartalschriet.)

### Perlag bon Te Bour & Cie. in Strafburg.

Bur allgemeinen Massenbreitung empsehlen wir die bei uns erscheinenden reizend illustrierten

### Katholischen

### Propaganda-Shriften

### Sammlung illuffrierter Buglein

zur

### Belehrung und Erbanung.

23011

#### 3. Chr. Joder,

Beneralfefretar bes Biethums Strafburg, Ghrendomherr ac.

Bereits erichien :

- Monat des hl. Joseph. Kurze Betrachtungen und Tugendübungen auf jeden Tag im Monat März. Mit 33 Junftr. Breis 10 Pi. = 6 Kr.
- Der hl. Rrengweg für Kinder gur Borbereitung auf die hl. Beicht. Mit 16 Ilustrationen. Preis 10 Pf = 6 Kr.
- Marienbüchlein. Aurze Betrachtungen und Tugendübungen auf jed. Tag i. Monat Mai. Mit 33 Illustr. Pr. 10 Pf. = 6 Kr.
- Serz Jesu-Monat. Kurze Betrachtungen und Tugenbübungen auf jeden Tag im Monat Juni. Mit 33 Julustrationen. Preis 10 Pf. — 6 Kr.
- Muerfeelen Monat. Aurze Betrachtungen und Tugendübungen auf jeden Tag im Monat November. Mit 33 Julistrationen. Preis 10 Pf. = 6 Kr.
- Leben des hl. Alonfius von Conzaga, Batron der chriftsichen Jugend. Mit 33 3lluftrationen. Breis 10 Bf. = 6 Kr.
- Unfere Liebe Frau von Lourdes. Mit 33 Junftrationen. Preis 10 Pf. = 6 Kr.
- Borbereitungen für Erstfommunifanten. Mit 33 3lluftrationen. Breis 10 Bf. = 6 Rr.
- Der lette Tag vor der ersten heiligen Kommunion. Mit 33 Alluftrationen. Breis 10 Bf. 6 Kr.
- Dantfagung für Erstfommunikanten. Mit 33 3fluftr. Preis 10 Bf. = 6 fr.

#### Die Sammlung wird fortgejest.

Es giebt feine Biichlein, die bei dem so billigen Preife so vieles bieten, wie biete Edriftden. Die Schreibweise ift eine anierordentliche anziehende, die Biichlein eignen fic aum Berztilden foqu sind geradezi wundervoll. Die Biichlein eignen fich aum Berztellen für jedes Alter und vertreten in vorreilhafter Weise Beiligenbilder, da hier für wenige Pfennige beides in schoner Weise verbunden wird.

Probe-Eremplare zwecks Einflichung.

Seit 1892 ericheint in unjerem Berlage:

# Kalender für Megdiener oder Ministranten.

64 G., reich illuftriert, Breis 15 Bfg.

Ein Meßdiener-Nalender hat bisher noch gesehlt. Wir bieten in diesem reich illustrierten. hübsch ausgestatteten Kalender ein Büchlein, in dem der Meßdiener allerlei Belehrungen, Ermahnungen und Beispiele sindet. Zedem Geistlichen wird dieser Kalender jür seine Ministranten willkommen sein.

Ferner empfehlen wir ans unjerem Berlage:

P. 3. 3. Sdjeffmadjer, S. J.,

# "Ticht in den Kinsternissen".

für Katholiten und Protestanten, enthaltend die Gegenfäße der kathol. und protest. Lehre. Neue Ausgabe. Bermehrt mit einem Nachtrag: Folgen und Früchte der Resormation.

Protestantische Schlagwörter und Entstellungen. Als Anhang: Die christliche Kamilie, ein Sittenspiegel. Serausgegeben von einem Priester der Bödese Strafburg. — Mit bischöflicher Approbation. — 312 Seiten. Preis in Leinwand gebunden M. 2.— Mit Postversendung M. 2.20.

Es giebt fein Buch bas die Freiebren des Proteinauismus und deren zoigen gegenüber den Wahrheiten unneres fatholischen Glanbens jo flar, leichtsverfändlich und dabei in so vadender gedrängter Form vor Angen führt, wie Scheffmachers Courroverstatechienns. Allen, die in konfessionel gemildten Gegenden leben, ist das Buch von unschädigdaren Werte und eine fichere Waffe gegen die Angrise von profiantischer Seite, sowie des Ungaisse und Sosialismus. Zodem Gestilltien und Verber wird es delm Meligionis-luterridat große Dienste leiften. Das Buch ist ichon in vielen Tansend Gremplaren verzbreitet. Tiefe neue Ausgabe wurde von hervorragender Seite fehr vermehrt und ist der Freis deried ber in Leiena gut gedunden ein lehr billiger.

Wir empfehlen uns dem hochwürdigen Clerus zur Lieferung französischer Literatur zu Driginal-Franken-Preisen. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie auch direkt von der Verlagshandlung:

### Wertvolle Predigtwerke

#### zu bedeutend ermässigten Preisen,

St. Hedwigsblatt, 4.-7., 11.—24. Jahrg. pro Jahrgang (statt 6 M.)
Kathol. Kanzelredner. 1.—4. Jahrgang (statt 6 M.)
drei beliebige Jahrgänge (statt 18 M.) für 4 M., zehn beliebige Jahrgänge (statt 60 M.) für 10 M.

Mattners dogmatische Predigten. 2 Bände. I. Über die göttliche Tugend des Glaubens. II. Über die Sünden

gegen den Glauben. (statt 4,50 M.) für 1,50 M.

Probst, Prof. Dr., Katechese u. Predigt (statt 3 M.) f. 2 M. Krawutzeky, Professor Dr., Petrinische Studien. I. Das apostolische Glaubensbekenntnis. II. Das christliche Sittengesetz (statt 3 M.) für 1,50 M.

Bellarmins Katechismus m. Commentar (st. 1,50 M.) f. 75 Pf. Skargas Sonn-, Festtags- und Gelegenheitspredigten (statt 4,50 M.) für 3 M.

92 Trauungsreden. Gesammelt und herausgegeben von

Dr. Const. Mattner. 314 S. 3 M.

162 Grabreden. Gesammelt und herausgegeben von Dr. Const. Mattner. 487 Seiten. 4 M.

Beicht- u. Communion-Unterricht. Ein Hilfsbuch von E. Schultzik. 60 Pf.

120 Begräbnis-Gesänge. Psalmen, Lieder u. Motetten für 3 bis 8 Stimmen v. E. Nikel, Pfr. 248 S. 2 M. geb. 2,40 M. Geschichte der kathol. Katechese. Vom 1. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. Probst. 192 S. 2 M. Legende der Heiligen. Von Dr. Jos. Jungnitz. 4. Aufl. 382 S. Mit Stahlstich. In Ganzleinenband 2 M.

### Fastenpredigten.

Die Leidenswerkzeuge des Herrn. 7 Fastenpr. v. L. Mache. 80 S. 1 M. Die Kirche als das Reich Gottes 6 Fastenpr. v. Dr. C. Mather. 52 S. 75 Pf. Die letzten Dinge des Menschen. 7 Fastenpr. v. A. Maliske. 64 S. 75 Pf. Leiden und Tod Jesu. 6 Fastenpredigten von L. Neumann. 44 S. 60 Pf. Die sieben Hauptsünden. 7 Fastenpr. v. Th. Klein. 92 S. 1.29 M. Die Stätienen des hl. Kreuzweges. 7 Fastenpr. v. W. Stern. 79 S. 1 M. Die Blutvergiessungen des Herrn. 6 Fastenpr. v. Å. Schade. 52 S. 90 Pf. Im Kreuz ist Heil. 7 Fastenpr. v. August Meer. 60 S. 90 Pf.

Die christliche Ehe. 8 Fastenpr. v. Ä. Knäuer. 144 S. 1.50 M. Der hl. Kreuzweg nebst einer Kreuzwegandacht zum Troste der armen Seelen. 20 Pf. Wer

Missale, Missae povissimae, Einband und Ergänzung älterer Missale, Breviere, Brevier-Auszüge, Diurnale, Officia novissima, Rituale, Choralbücher, Kirchen-Musikalien, Bücher und Formulare für kirchliche Verwaltung und priesterliche Praxis, gleichviel welchen Verlages, Formates und Preises, gebraucht, wende sich an

### P. Lehnen & Comp., Trier (Mosel), Specialgeschäft für katholische Theologie und Liturgik.

### Expedition aller katholischen Zeitschriften.

Prompte Lieferung aller in Büchern, Antiquariats-Katalogen, Zeitungen. Litteratur- und Offertenblättern angezeigten Werke, Broschüren, Zeitschriften, Bilder ete. zu Originalpreisen.

### Verlags-Anftalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

Bon der jo schnell beliebt gewordenen

### Regensburger Zehnpfennigbibliothet

find bis jest 10 Bändchen erschienen. Das Unternehmen wird sortgesest, so daß jeden Monat 2—3 Bändchen zur Ausgabe gelangen.

Die Büchlein find tadellos hübsch ausgestattet, der Drud rein und sauber, und angesichts des ungemein mäßigen Preises allen Ständen und Verhältnissen ebenso zugänglich als empsehlenswert. (Emmy Giehrl.)



# CARL VON LAMA

Antiquar

Regensburg (Bayern).

Alle in **Dr. M. Heimbucher's Biblio- thek** verzeichneten Werke kann mein
Antiquariat **schnell** und **billigst** beschaffen.

Lagerkataloge gratis und franco.

Verlags-Anstalt vorm. B. J. Mang in Regensburg.

Für keinen Seelforger entbehrlich

21. Röggl's

### Zusprüche im Beichtstuhle

nebst Bukvorschriften

nach den evangel. Perikopen u. Jeften des Kirchenjahres.

Mit einem Anhange von Zusprüchen nebst Busvorschriften für befondere Alassen von Bönitenten. Ans dem Nachlasse gef. n. berausgegeben von Eh. Zech thater. Mit Approb. des Fürstbischöft. Orbinariates Verlen. Gie, sehr verm. n. verd. Ann. S. (XII n. 300 S.)

Preis M. 3.30. Gegen Ginfendung von M. 3.50 in Briefmarfen erfolgt Franto-Jufendung.

Dieses mumehr in ster Anstage erschienene Werk gewinnt mit ieber Anstage immer wieder neue Freunde und gibt die hobe Anstage für die Brauchbarkeit des Vertes das beste Zeugnis.

Bisheriger Abfat 15,000 Egemplare.

















## Periodifdje Erfdjeinungen:

Epheurauken. Jugents III Sobra. Revolieu Dera Jugents III Johra. Revolieu Dera Billebef L2 heite a 80 Pin

Prediger und fintedjet. Gue gentriche fertoniche Mo-

biger und Statebeten auf bem Lande und in fleineren Stabben. Pater Minwichung nubrerer taufolischen Gerstlichen berausgegeben von Luburg Mobiler, meil Stiftsberaut, bied. gefel Korh und Areisfelorlach in Regensburg, und Jah. Es Fellner, meil Aberligat in Reisbach, fortgefest von I. L. Bennauer, Phoerer in Sbertraubling, Dermodolerigaber Jahrgaung. Industrial bei Ber Indusauer in M. 20 Dig.

### Offertenblatt fin die gefammte katholifche Geift-

lichkeit Penticilands. III. Johrgang. 12 Rr. Wabmonathin genies an 15,000 uns bekannten storeffen (apholisher Pereffer, Moner und Infirmis vertheit)

The state of the s

Die **Ferfags-Auftall** vorm. (b. Z. Akan) in **Ple**gensöhlig biete dies Tienke kabol Belehrien und Schill Prikern an, howevert entfyrechene, Karen beformisch dies Werke war zus und ist für randombe Errbreitung biese Sychonis besongt:

sie Antalogo fielu gratio und franko! I.A.